

cf. 24. of. a. 13. sept. 170 %.

KD 56024

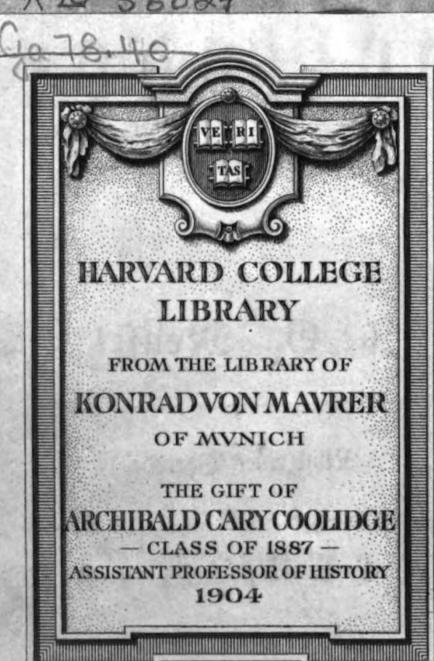

## Bibliothek

des

# Apollodors.

Aus dem Griechischen überfest

von

J. G. Meusel.

Mebft einer Borrede

bom

Herrn Kloß.



Ben Joh. Jac. Curt, 1768.

Ga78.40.
KD 56024

Von Maurer College Library

Von Maurer College in

Gitt of A. C. Coolidge ...

July 18, 1504



## Vorrede.

lles, was ich von der Gute und Treue dieser Uebersetzung sagen konnte, wird durch die eigenen

Schriften ihres Verfassers uns nothig gemacht. Diese sind wegen ihrer starken Empfehlungen, die sie von der Belesenheit, dem Geschmack, und der Beurtheilungsfraft erhale ten, auch für den Werth dieser Arbeit Bürge.

Sh

#### Porrede.

Ich kann also das Vergnügen, das mit der Ankundigung eines nüplichen Buches vers bunden ist, ganz empfinden, ohne daß dasselbe durch eine der Unbequemlichkeiten, die das Amt eines Vorredners oft ben sich führt, im geringssten vermindert würde.

Wir wollen es als eine gewisse und une zweifelhafte Sache annehmen, daß die alte Din= thologie zur Bildung des Geschmacks ungemein viel bentrage und daher ein nothwendiges Stuck des jugendlichen Unterrichts ausmache. Schon aus dem Gesichtspuncte betrachtet, in welchem wir fie als ein unentbehrliches Mittel, die alten Schriftsteller zu verftehen, erblicken, verdient fie die Sorgfalt des Lehrers und die Aufmertfamfeit des Junglings, welcher dereinst seine Tage burch Die feinsten Empfindungen verschönern will. Mur mare es fehr zu wunschen, daß die alte Fabellehre durch die Bemühungen gelehrter Man,

Manner in das rechte Licht gefett, und nach den Begriffen, die sich die alten Theologen davon machten, vorgetragen wurde. Un Buchern, die von der heidnischen Mythologie handeln, haben wir feinen Mangel: allein an einem Buche, aus welchem der Runftler und Gelehrte den Ruten haben konnte, den er daraus schopfen soll, fehlt es gewiß: Man hat in ben Buchern von ber alten Mythologie gewisse Umstände nicht sorge fältig und aufmerksam beobachtet, und man ift auch in diesem Theile der Litteratur mehr auf das Sammeln bedacht gewesen, als daß man mit philosophischem Auge die Sachen betrachtet hatte. Ift es nicht ein fast allgemeiner Fehler der Welehr ten, die fich mit der heidnischen Mythologie ber schäftiget haben, daß sie in dem Systeme dersel. ben weder die Bolker, noch die Zeiten genau genug unterschieden haben? gleichsam als ob die Worstellungen der Alten von den Göttern im

Unfange eben diefelben gewesen, die man in spatern Zeiten findet, und als ob Menschen, Die unter fo verschiedenen Simmeleftrichen leben, eis nerlen Worstellungsarten hatten haben konnen. Ferner wird man, wenn man die Alten aufmert. fam ließt, bald mahrnehmen, daß die Dichter die eigentliche Theologie verschiedentlich in ihren Werken verändert, und besonders die tragischen Dichter den Stoff, welchen ihnen die Fabellehre anboth, umgebildet und ihrem Endzwecke gemäß eingerichtet haben. Satte man nicht Diefe Bufage forgfältig bemerken, und fo zu fagen, den Rorper von seinen zufälligen Rleibungen, die ihm die Hand bes Runftlers, um eine gewisse Absicht zu erreichen, zugeworfen hat, unterscheiben follen? Diese Aufmerksamkeit wurde die Mythologischen Bucher für ber groffen Anzahl Widerspruche, und den entgegen laufenden Erzählungen, welche unmöglich vereiniget merden fonnen, und oft dem

#### Dorrede.

dem Junglinge diese sonft angenehme Biffens schaft beschwerlich und unangenehm machen, bes wahrt haben. Endlich hat man nicht allein die Schriftsteller verkannt, die hierinne unsere Lehe rer senn muffen, sondern man ist auch mehr mit der Erklarung der Fabellehre beschäftiget gemesen, als mit einer treuen Erzählung bere felben. Jeder baute fich ein Syftem, und ben ber Zufriedenheit mit sich felbst, welche man ben Gelehrten, die den Beruf Systeme zu schreis ben fühlen, leicht bemerkt, zwang er die aus so verschiedenen Ursachen und auf so verschiedene Art entstandene Mythologie unter dasselbe. Gie nige fanden überall Spuhren der mahren Bes fchichte, und setten eine neue Art von Romanen ausammen, die von den bekannten darinne unterschieden sind, daß sie uns weniger unterhalten: andere entdeckten die Geheimnisse der Mature lehre, und suchten, weil es nicht übel ift, reich zu fenn,

Digitized by Google

senn, die so oft gewünschte Kunst, Gold zu mas then: noch andere freuten sich, den allegorischen Vortrag der Sittenlehre zu zergliedern, und da ieder das seinige bentrug, die Mythologie zu vers wirren, so glaubte doch ieder mit einem eigenen Glück die geheimnisvollen Hüllen hinweggenoms men zu haben, welche vielen Jahrhunderten die tiefsten und wichtigsten Wahrheiten entzogen hätten.

Wenn wir die alte Fabellehre lernen und erklären wollen, so mussen wir vor allen Dingen die achten Quellen kennen, woraus diese Wissen, schaft zu schöpfen ist. Wir mussen sie selbst brauchen, nicht uns auf die neuern Schriftsteller verlassen, welche so oft ganz falsche Erzählungen aufzeichnen und von dem Lehrbegriff der Alten abweichen. Wir mussen besonders auf die Schrifts steller Achtung geben, welche uns etwas erzählen,

und die dichterischen Bufage forgfältig bemerken. Unsere erste Gorge muß auf die historische Richtigkeit gehen, und statt, daß man die Ursachen suchen will, ehe man von dem Daseyn ber Sache gewiß überzeugt ift, sollen wir uns vor allen Dingen um die mahre Beschaffenheit derselben befummern. Wenn wir nun auf diese Art eine deutliche und reine Geschichte haben, wenn wir genugsam von ben Begriffen und Vorstellungen ber Alten unterrichtet sind; dann laßt uns erst anfangen, über die Urfachen, welche diese Meis nungen veranlaßt haben, nachzudenken: bann muffen wir die naturliche Beschaffenheit ber Lans der, in welchen die Fabel gezeugt und genahrt wors den, untersuchen, und den Ginfluß derfelben auf die Vorstellungsarten und Meigungen der Mene. schen: bann die Umstande, die gewissen Zeiten und Dertern eigen sind, und die Eigenschaften der ersten Sprachen, ihre poetischen Bilder, sinn. Broke &

liche

#### Dorrede,

liche Worstellungen, und die Wirkungen ihrer Armuth betrachten: dann dieses alles mit den Nachrichten glaubwürdiger Geschichtschreiber, und mit Betrachtungen über die menschlichen Leidenschaften, über unsere Einbildungskraft, über die Entstehungsarten und das Wachsthum unserer Kenntnisse vergleichen. Hintergeht mich ben dieser Methode nicht die Eigenliebe, so glaube ich, daß ich sie mit Recht als nüplich empsehlen könne,

Des Apollodors Bibliothek halte ich sehr bequem, um die Erzählungen der Fabellehre zu berichtigen, und ich wünsche, daß sowohl Künste ler als Gelehrte dieses Buch so nuzen, wie man es nuzen kann. Man sehe es als ein zuverläse siges Handbuch an, in welchem es dem Vortrage weder an Ordnung, noch an Deutlichkeit sehlt.

Damit dem Leser der Verfasser nicht ganz unbekannt bleibe, so will ich noch eine kleine Nache

#### Porrede.

Machricht von seinen Werken benfügen. Ich werde das hierben brauchen, was einige gelehrte Mans ner gesammelt haben a): ohne selbst diese kurze Erzählung mit Beweisstellen aus den Alten zu unterstützen.

Apollodor, aus Athen gebürtig, und ein Schüler des Aristarchs, des Grammas tikers, und des Philosophen Panaetius, aus Rhodus, lebte um die 160ste Olympiade. Er hatte sich durch die grosse Anzahl seiner Schriften einen ausgebreiteten Ruhm unter den Griechen erworben. Es sind aber dieselben alle, bis

a) v. Th. Gale Differtat. de Scriptoribus mythologicis: praefix. Historiae poetic, Scriptor, Antiqu. (Paris 1675.) Meursius in Bibliotheca Attica L. I. p. 1429. (in T. X. Thesauri Antiqu. Graec, Gronovii.) Gerh. Io. Vossius de Histor. Graec. L. I. c. 21. Io. Albert. Fabricius in Bibl. Graec. L. III. c. 27.

#### Dorrede:

bis auf biese Bibliothek verlohren gegangen. Mur hin und wieder finden wir ben den alten Schriftstellern ihre Titel angemerkt, ja oft glaube ich nicht, daß man mit Gewißheit den eigentlichen Verfasser einiger Schriften, Die eie nem Apollodor bengelegt werden, bestimmen konne; denn diesen Mamen haben viele Gelehrte geführt. Bielleicht haben wir nicht wenig vers lohren, da die zwolf Bucher, in welchen er das homerische Verzeichniß der Schiffe im zwenten Buche der Iliade erläutert hat b), nicht auf unsere Zeiten gekommen sind. 3ch stelle mir por, als pb die alte Erdbeschreibung badurch gewonnen haben wurde. Von seinen historischen Werken ist diese Bibliothek eigentlich nur der zweyte Theil. Die zwen andern sind nicht mehr vorhanden.

Es

b) περί νεων καταλόγου.

#### Dorrede.

Es ift bekannt, daß die Griechen eine drem fache Eintheilung ber Zeiten hatten. Das uns bekannte Zeitalter c), in welchem die Gotter gelebt hatten, begreift das, was sich vom Une fange der Welt bis auf den Ognges zugetragen hatte: das zwente, welches das fabelhafte d) genennt wurde, und in welchem die Belden und Halbgotter sich berühmt gemacht hatten, er ftrectte sich bis auf den Anfang der Olympiaden : und von diesem Zeitpuncte fieng fich bas britte Zeitalter, bas historische e), an. Jedem Zeite raume hatte Apollodor ein Werkgewidmet. Er war ein Grammatiker und dieses Amt begriff bamals auch die Geschichte unter sich. Das erste hans delte von den Göttern f), und bestand aus

24 Bus

c) αβηλον.

d) mudinov.

e) isopinov. ...

f) περί θεων.

#### Porrede.

24 Buchern : das dritte g) gieng von ber Bers stohrung Trojens bis auf die Zeiten des Berfassers, und begriff einen Zeitraum von 1040 Stahren. Es war in Jambischen Bersen abgefaßt und bem Konige zu Pergamus, Attalus Philadelphus, zugeschrieben. Von dem zwenten Zeitalter handelt diese Bibliothek. Wir kons nen dieselbe als einen Inbegriff des ganzen mys thischen Zirkels betrachten. Sie enthält die Trap ditionen der Griechen von ihren Gottern und Helden bis auf den Trojanischen Krieg. Das dritte Buch dieser Bibliothek ist nicht gang, und es scheinet am Ende desselben viel zu fehlen. Apollodor verspricht an einem andern Orte, von der Phaedra und Ariadne, vom Zuge der Amazonen gegen Athen, vom Pelops, vom Ursprunge des Trojanischen Krieges und der Bern

g) zeovina, five zeovinh suvragis.

#### Dorrede.

Berftohrung Iliums zu handeln. Diese Erzäh. lungen vermissen wir iest. Man muß dieses Buch sorgfältig von dem ersten, das wir anges zeigt haben, unterscheiben. Einige Gelehrte has ben bende vermengt, und dieser Bibliothek den Titel: von dem Ursprunge der Götter bengelegt. Aber in allen Handschriften wird es die Bibliothek des Apollodors h) betitelt. Auch diesenigen Gelehrten irren, welche diese Bibliothek als einen Auszug aus einem grössern Werke ansehen. Die alten Scholiasten unters scheiden bende Werke fehr deutlich, und von dem, mas sie aus dem Werke von den Gottern anführen, findet fich in diefer Bibliothek nichts. So viel von dem Apollodor.

Sh

h) 'Απολλοδώςου 'Αθηναίου γραμματικού Βιβλιοθήκη.

#### Porrede.

Ich kann nicht umhin, noch hinzuzuseigen, daß diese Uebersetzung eigentlich von unserm Freunde, Herrn Lippert, veranlaßt worden sen. Dieser ehrwürdige Greiß kennt die rechte Methode, die Fabellehre zu studieren, am besten, und man kann den grossen Nutzen, den diese Methode hat, selbst an seinem Benspiele lernen. Er hielt die Uebersetzung für sehr nützlich, und ich sühre dieses an, weil sein Urtheil dem Buche zu einer grossen Empsehlung gereichen muß.

Rlog.

## Bibliothek des Apollodors.

Erstes Buch.



## Bibliothek des Apollodors.

## Erstes Buch.

Cap. 1.

ranus \*), ber erste Beherrscher ber ganzen Welt, vermählte sich mit der Tellus \*\*), und zeugte zuerst die Hefatonchiren, den Briareus, Spes und Kous, Leute von unge=

heurer Groffe und unerhorter Starke. Denn ieder von

ihnen hatte hundert Sande und funfzig Ropfe.

Nach diesen gebahr ihm Tellus Enklopen, den Harpes, Steropes und Brontes, wovon ieder nur ein Aug auf der Stirne hatte. Diese fesselte Uranus, und warf sie in den Tartarus, einen finstern Ort in der Hölle, der so weit von der Erde entfernt ist, als die Erde vom Himmel.

2 2

Ferner

\*) Der Simmel.

\*\*) Die Erbe.

Ferner zeugte er mit der Tellus Kinder, die man die Titanen nennte, den Oceanus, Kous, Hyperion, Krius, Japetus, und Saturn, welcher letztere der jüngste unter allen war. Ueberdies hatte er die Titanis den zu Töchtern, die Tethys, Rhea, Themis, Mnes mospine, Phobe, Divne, Thia.

Die über den Untergang ihrer in den Tartarus gesstürzten Kinder erzürnte Tellus, beredete die Titanen, ihrem Vater nachzustellen, und dem Saturn gab sie eine diamantene Sichel. Oceanus allein blieb zurück, und die übrigen thaten den Angrif, ben welchem Saturn die Schaam seines Vaters abhieb, und sie ins Meer warf. Aus den davon sliessenden Blutstropfen entstanden die Erinnen, Alekto, Tissphone, Megara.

Mach dieser aufgehobenen Regierung hohlten sie ihre Bruber aus bem Tartarus, und übergaben bem Gaturn die Herrschaft. Dieser verwies sie aufs neue gefesselt in ben Tartarus, und heurathete seine Schwester Rhea. Tellus und Uranus prophezenheten ihm, er wurde von seinem eigenen Sohne bes Reichs entsetzt werben; bes= wegen verschlang er alle seine Kinder, unter benen Besta Ihr folgten Ceres und Juno; nach das erste war. diesen Pluto und Reptun. Rhea, hierüber erzurnt, begab sich nach Kreta, als sie mit bem Jupiter schwanger gieng. Sie gebahr ihn in ber Diktaischen Sohle, und gab ihn ben Rureten und ben Mymphen Adrastaa und Ida, Tochtern des Meliffeus, zu erziehen. nährten bas Kind mit ber Milch ber Amalthea. Rureten hingegen, die bewafnet bas Rind in ber Soble bewachten, schlugen mit ihren Spiessen auf die Schilber, damit Saturn das Schrenen bes Anaben nicht hören mochte. Rhea wickelte unterdessen einen Stein in Win-

deln

beln, und gab ihn bem Saturn anstatt bes gebohrnen Kindes zu verschlingen.

### Cap. 2.

Nachdem Jupiter erwachsen war, nahm er die Metis, Die Tochter des Oceans, zur Gehülfin, welche bem Saturn Gift zu trinken gab. Dies zwang ihn, zuerst ben Stein, hernach bie verschluckten Kinder von fich zu geben, burch beren Sulfe Jupiter mit bem Saturn und mit den Titanen Krieg führte. Als er zehn Jahre lang mit ihnen gestritten hatte, prophezenhete Tellus bem Jupiter bon Sieg, wenn er die in ben Tartarus Berftoffenen zu Gehulfen nehmen murbe. Dies geschah. Er befrenete fie, nachdem er die fie bewachende Rampe \*) getobtet hatte. Hierauf gaben die Enflopen bem Jupis ter Blis und Donner, bem Pluto einen Helm, und bem Neptun einen Drengack. Mit biesen Waffen ge= ruftet übermanden sie die Titanen, und legten sie unter der Bewachung ber hekatonchiren als Gefangene in ben Tartarus. Dann loofeten sie um bas Reich. piter bekam die Herrschaft im himmel; Neptun im Meere; und Pluto in der Solle.

Die Titanen hatten folgende Kinder. Oceanus und Tethys zeugten dren tausend Oceaniden, nemlich, Asia, Styr, Elektra, Doris, Eurynome, Amsphitrite, Metis z. Köus und Phobe zeugten die Asteria und Latona; Hyperion und Thia, Eos, Belios und Selene. Krius und Eurydia, die Tocheter des Pontus, den Asträus, den Pallas, und den Perses; Japetus und Asia, die Tochter des Oceans,

Den

<sup>\*)</sup> Ein Ungeheuer.

den Atlas, der den Himmel auf seinen Schultern trägt, den Prometheus, Epimetheus, und Menstius, den Jupiter ben dem Gigantenkrieg mit dem Blit in den Tartarus stürzte.

Saturn und Philyra zeugten den Centauer Chieron. Aurora und Asträus die Winde und die Gestirne. Perses und Asteria die Hekate. Pallas und Styr, Kinder des Oceans, Nice, Kratos, Zelus und Bia.

Das Wasser der Styr, das in der Hölle von einem Felsen herabstoß, bestimmte Jupiter zum Eide; welche Ehre ihr deswegen wiederfuhr, weil sie ihm nebst ihren Sohnen gegen die Titanen geholsen hatte.

Pontus und Tellus haften folgende Kinder: Phorfus, Thaumas, Nereus, Euryboa, Ceto. Thaumas aber und Eleftra, Kinder des Oceans, zeug= ten die Fris, und die Harpyen, Aello und Ofnpete. Phorfus und Ceto, die Phorcnaden und Gorgonen, von welchen wir handeln werden, wenn von dem Pers seus die Rede senn wird. Mereus und Doris, Kinder des Oceans, zeugten die Mereiden, beren Namen sind: Cymothve, Spio, Glaukothve, Nausithve, Halie, Erato, Sao, Amphitrite, Eunice, Thetis, Eulimene, Agave, Eudore, Doto, Pherusa, Galathaa, Aftae, Protomedusa, Sippothoe, Lye sianassa, Enmo, Pione, Alimede, Plesaure, Eus frate, Proto, Kalupso, Panope, Kranto, Nevmeris, Hipponoe, Deianira, Polynoe, Autonoe, Melie, Dione, Rae, Dero, Evagore, Psamas the, Eumolpe, Jone, Dynamene, Ceto, Lims norea.

## Cap. 3.

Supiter vermählte sich mit der Juno, und zeugte bie Debe, Mithya und Arge. Ausserdem hatte er noch viele sterbliche und unsterbliche Geliebten. Mit ber Themis, der Tochter des Uranus, zeugte er folgende Tochter: Die Hora: Frene, Eunomia, Dice, nebst den Parcen: Klotho, Lachesis und Atropos. Mie der Dione, die Benus; mit der Eurynome, der Tochter des Oceans, die Grazien: Aglaia, Euphrosyne, Thalia; mit der Styr, die Proserpina; mit der Mnemosnne, die Musen, nemlich: Kalliope, Klio, Melpomene, Euterpe, Erato, Terpsichore, Urania, Thalia, Polymnia.

Kalliope und Deagrus, zeugten ben Linus, ben man auch einen Sohn bes Upollo nennte, und welchen Bers kules umbrachte, und den Orpheus, der auf der Leper spielen lernte, und burch seinen Gesang Steine und Baume Als seine Gemablin, Eurydice, in Bewegung fette. an einen Schlangenbiß gestorben war; so stieg er in bie Hölle, um sie wieder herauszuhohlen. Er überredete den Pluto, daß er ihm Erlaubniß hierzu gab, unter der Bedingung, daß er sich auf dem Wege nicht eher umses ben follte, bis er nach Sause gekommen senn murde. Allein Orpheus war leichtsinnig, kehrte sich um, und fab seine Gemablin; worauf sie wieder zurückgieng. Ors pheus erfand hierauf die Geheimnisse bes Bacchus, und wurde ben Pieria begraben, nachdem ihn die Manaden zerriffen batten.

Klio verliebte sich, burch ben Zorn ber Venus verleitet, welcher sie ihre Liebe gegen den Adonis vorgeworfen hatte, in den Pierus, einen Sohn des Magnes, 2 4

und zeugte mit ihm einen Sohn, mit Namen Hyacinsthus. In diesen verliebte sich Thampris, der Sohn des Philammon und der Nymphe Argiope. Von ihm hat die Knadenliebe ihren Ursprung. Apollo, der hernach den Hyacinthus liebte, traf ihn wider seinen Willen mit der Wursscheibe, und tödtete ihn. Thamps tis der wegen seiner Schönheit und Geschicklichkeit, die keper zu spielen, berühmt war, ließ sich mit den Musen in einen musikalischen Wettstreit ein, unter der Bedinzung, daß, wenn er sie übertressen wurde, sie sich alle nach seinem Willen bequemen sollten; wurde er aber unterliegen, so möchten sie ihn nach Belieben bestrafen. Die Musen siegten, und beraubten ihn der Augen und des Leperspiels.

Rhesus war ein Sohn der Euterpe und des Flusses Strymon, und wurde ben Troja vom Diomedes umgebracht. Einige halten ihn für einen Sohn der Kalliope. Thalia und Apollo zeugten die Kornsbanten; Melpomene und Achelous die Sirenen, von denen wir ben den Begebenheiten des Ulysses reden werden.

Jund gebahr ohne Benschlaf den Aulkan. Homer sagt iedoch, auch diesen habe Jupiter gezeugt. Jupiter warf ihn aus dem Himmel, als er der gefangenen Juno zu Hulse kommen wollte. Denn diese hatte Jupiter an den Olymp gehängt, weil sie dem Herkules einen Sturm zuschickte, als er nach Troja schifte, und diese Stadt einnehmen wollte. Aulkan siel auf die Insel Lemnus, und Thetis erhielt ihn, nachdem er hinkend worden war.

Thetis, die sich in vielerlen Gestalten verwandelt hatte, um der Liebe des Jupiters zu entgehen, mußte sich endlich dach nach seinem Willen bequemen. Als sie schwan-

schwanger wurde, kam Jupiter ihrer Niederkunft zuvor, und verschlang sie. Denn, sagte er, nach der Geburt eines Mägdchens, wird sie einen Sohn gebähren, der der Herr des Himmels werden wird. Als aber die Zeit der Niederkunft herben kam, schlug ihn Prometheus, oder, wie andere sagen, Vulkan, mit einer Urt an den Kopf, da denn ben dem Flusse Triton Minerva gewasnet aus seinem Scheitel heraussprang.

## Cap. 4.

Mfteria, eine von den Töchtern des Köus, wurde in eine Wachtel verwandelt, und fturzte sich ins Meer, nachdem sie vor den Umarmungen des Jupiters geflohen Bon ihr wurde zuerst eine Stadt Afteria, und mar. hernach Delus genannt. Latona hatte fich bem Jupis fund verfolgte sie beswegen auf ber ter überlaffen. ganzen Erbe, bis sie nach Delus kam und zuerst bie Diana gebahr, die hernach Hebammenstelle ben ihr vertrat, baß sie ben Apollo zur Welt bringen konnte. Diana gewöhnte sich an die Jago und blieb ein Dagb= chen. Apollo aber lernte die Wahrsagerkunst vom Pan, dem Sohne bes Jupiters und ber Hybris, und kam nach Delphi, wo bisher Themis Drakelspruche gegeben hatte. Als ihn aber ber Buter bes Wahrfagertempels, die Schlange Puthon, verhinderte, in die Kluft zu gehen, so tobtete er sie, und nahm ben Tempel ein. Nicht lange bernach brachte er auch ben Tityus um, einen Gohn bes Jupi= ters und ber Elara, einer Tochter bes Orchomenus, welche Jupiter nach verübter That aus Furcht für ber Jund unter die Erbe versteckte. Das mit ihr erzeugte Kind hingegen, ben Titpus, ber aufferordentlich groß war,

war, brachte er aus dem Verborgenen hervor. Dieser kam nach Python, erblickte die Latona, verliedte sich in sie, und wollte sie entführen. Allein, ihre Kinder, die sie zu Hülse rufte, erschossen ihn. Noch nach seinem Tode muß er Strafe leiden; denn sein Herz wird in der

Solle von Genern gefressen.

Apollo tödtete auch den Marspas, einen Sohn des Olymvus. Denn dieser ließ sich mit dem Apollo wegen der Musik in einen Wettstreit ein, nachdem er die Pseisen gefunden, die Minerva weggeworfen hatte, weil sie das Gesicht verstellen. Sie kamen miteinander überein, daß der Sieger den Besiegten nach Belieben sollte strafen können. Apollo sieng den Streit mit umgekehrter leper an, und befahl dem Marspas, eben dies zu thun. Allein Marspas war hierzu unfähig. Apollo wurde für den Sieger erklärt, hieng den Marspas an eine hohe Fichte, und tödtete ihn, indem er ihm die Haut abzog.

Diana brachte ben Orion auf der Insel Delos um. Diefer foll aus der Erde entsprungen und von einer ungeheuern Groffe gewesen senn. Pherecydes bingegen nennt ihn einen Sohn bes Meptuns und ber Euryale. Meptun schenkte ihm die Geschicklichkeit, auf dem Meere zu gehen. Er heurathete die Side, welche bie Juno in die Solle verwies, weil sie mit ihr wegen des Vorzugs ber Schönheit gestritten hatte. Er kam hierauf nach Chios, und vermählte sich mit ber Merope, einer Tochter des Denopions. Der betrunkene Denopion blendete ihn im Schlafe, und warf ihn an bas Ufer, worauf er in eine Schmibe gieng, einen Knaben raubte, ihn' auf seine Schultern setzte, und ihm befahl, ihn gegen der Sonnen Aufgang bin zu führen. Als er dahin gekommen war, erlangte er, von den Sonnenstrahlen erhist,

hist, sein Gesicht wieder, und kam eilends wieder zum Denopion. Er verfertigte auch mit Hulfe des Wulkans für dem Meptun eine unterirrdische Wohnung.

Aurora verliebte sich in den Orion, raubte ihn, und brachte ihn nach Delus. Denn Benus hatte in ihr eine unaufhörliche Liebe erregt, weil sie dem Bitten des Mars Gehör gegeben hatte. Einige sagen, Orion sen umgesbracht worden, weil er die Diana zu einem Wettstreit mit der Wurfscheibe aufgefordert hätte. Andere sagen, er habe der Opis, einem von den Hyperboräern kommenden Mägdchen, Gewalt thun wollen, und sen des wes

Neptun vermählte sich mit der Amphitrite, einer Tochter bes Oceans, und zeugte mit ihr den Triton und die Rhode, welche die Sonne zur Gemahlin nahm.

gen von ber Diana tobt geschossen worden.

### Cap. 5.

Muto liebte die Proserpina, und raubte sie heimlich mit Hulfe des Jupiters. Ceres gieng beswegen ben Racht und ben Tag auf dem ganzen Erbboben mit Fackeln umber, und suchte sie. Als sie aber benachrich= tiget murde, Pluto habe sie geraubt, verließ sie, aus Born gegen die Gotter, ben himmel, und kam in Gestalt einer Sterblichen nach Eleusine. Bier setzte sie sich zuerst auf ben von ihr benannten Stein Agelastos, ben bem Brunnen Kallichvrus, nieder. Hierauf gieng sie zu ben bamaligen König ber Eleusinier, Celeus, und kam zu seinen Gemahlinnen, die sie baten, sich ben ihnen nies berzuseken. Eine Alte, Namens Jambe, machte sich über die Gottin lustig, worüber biese lachen mußte; da= her, sage man, treiben die Frauen ben ben Thesmophorien allere 87. 8

allerhand Scherzreben. Metanira, eine Gemablin des Celeus, kam damals mit einem Sohne nieber. Diesen nahm Ceres unter ihre Aufsicht. Sie wollte ihm die Unsterblichkeit verschaffen; sie legte beswegen das Kind zu Macht ins Feuer, und benahm ihm baburch sein sterb= Als aber Deiphon, (so hieß bas Kind), liches Fleisch. von Tag zu Tag auf eine unglaubliche Weise zunahm; so gab Metanira Achtung, was die Gottin mit ihm vornahme. Sie schriee, als fie bas Rind im Feuer liegen fah; sogleich ward bas Kind vom Zeuer verzehrt, und bie Gottin zeigte fich in ihrer mabren Gestalt. Dem Eriptos lemus, bem altesten Sohne ber Metanira, machte sie eis nen Wagen, ber von geflügelten Drachen gezogen murbe, und schenkte ihm Weißen, ben er burch bie Luft fahrend auf der ganzen Erbe aussaete. Panyasis macht hingegen ben Triptolemus zu einen Gohn bes Eleufinus: benn zu biefen, fagt er, fen Ceres getommen. endes aber giebt ihn für einen Sohn bes Deeans und der Tellus aus.

Jupiter befahl bem Pluto, die Proserpina wieder zuruck zu schicken. Damit sie nun nicht lange ben der Mutter bleiben mochte, gab ihr Pluto einen Kern von einem Granatapfel zu essen, den sie auch unter andern Speissen unvorsichtig verschluckte.

Dem Askalaphus, einem Sohn des Acherons und der Gorgpra, legte Ceres in der Hölle einen schweren Stein auf, weil er ein falsches Zeugniß wider sie absgelegt hatte. Was aber die Proserpina betrift, so wurde sie gezwungen, den dritten Theil des Jahrs benm Pluto, und die übrige Zeit in der Versammlung der Götter zu bleiben.

Dies ist es, was von der Ceres erzählt wird.

### Cap. 6.

Liranus die Giganten, die an Grösse waren. Ihre ungeheuer, und an Starke unbezwingbar waren. Ihre Gesichtsbildung war schrecklich, ihr Haar auf dem Kopfe und am Kinne ausserordentlich stark, und hatten schuppigte Drachensüsse. Sie hielten sich, nach einigen Nachrichten, zu Phlegra, nach andern aber, zu Pellene auf. Sie schleuberten Felsenstücke und angezündete Eichen in den Himmel. Die vornehmsten unter ihnen waren Porphyzion und Halchoneus, welcher letztere auch, so lange er in dem Lande, wo er gebohren war, stritte, unsterblich gewesen. Dieser trieb auch die Ochsen der Sonne aus Ernthia weg.

Die Götter hatten ein Orakel, kein Gott würde die Giganten umzubringen im Stande senn: wenn sie aber einen Sterblichen zum Gehülfen nahmen, so würden sie ihre Absicht erreichen. Dies erfuhr Tellus; sie suchte das her ein Mittel, um zu verhüten, daß sie von keinem Sterbslichen getödtet werden möchten. Jupiter befahl deswegen der Aurora, der Sonne und dem Mond, sich nicht sehen zu lassen. Er selbst aber kam ihr zuvor, und entzog ihr das Mittel. Auf Anrathen der Minerva nahm er den Herkules zum Gehülfen, der auch zuerst den Halchoneus verwundete, welcher aber von der Tellus gestärkt wurde. Endlich brachte man ihn nach dem Vorschlag der Minerva ausser Pellene; und so starb er.

Porphyrion grif mährend des Streits den Herkules und die Juno an. Allein Jupiter erregte in ihm eine heftige Liebe gegen die Juno, welche um Hulfe rief, als er sich an ihre Kleider wagte und ihr Gewalt thun wollte.

Jupiter

Jupiter kam mit seinen Bligen und Herkules mit Pfeilen herben, und tödteten ihn. Was die übrigen betrift, so schoß Apollo dem Ephialtes das linke, und Herkules das rechte Aug aus. Den Eurytus tobtete er mit einem Eichenpfahl. Den Klytius soll Hekate, oder vielmehr. Bulkan, mit gluenden Gifen umgebracht haben. Minerva warf die Insel Sicilien auf dem fliehenden Enceladus. Dem Pallas zog sie ben dem Treffen die Haut ab, und bebeckte sich damit, Polybotes wurde vom Neptun durch das Meer verfolget, und kam nach Kos; von die= for Infel riß Reptun ein Stuck ab, und warf es auf ihn. Dies wurde Risvron genennet. Merkur, mit bem Helm des Orkus bewafnet, todtete den Hippolytus, Diana, den Gration, die Parcen, mit ehernen Reulen bewafnet, den Agrius und Thoon. Die übrigen tod= tete Jupiter mit feinen Bligen, und Herkules schoß Pfeile auf alle, die in ber Schlacht geblieben maren.

Nachdem die Götter die Giganten überwunden hatzten, wurde Tellus noch zorniger, und zeugte mit dem Tartarus den Epphon in Sicilien, der eine vermischte memschliche und thierische Natur hatte, und alle Kinder der Tellus an Grösse und Stärke übertraf. Bis an die Hüchsten war seine Grösse unermäßlich, so, daß sie den höchsten Bergen gleich kam, sein Haupt aber berührte oft die Sterne; mit der einen Hand reichte er dis an den Untergang, und mit der andern dis an den Aufgang der Sonne; über sie ragten hundert Drachenköpse hervor; an den Schenkeln waren ungeheure Schlangenschweise, deren Krümmungen dis an den Scheitel reichten, und ein fürchterliches Gezische von sich gaben; sein ganzer Körper war geslügelt; der Kopf und die Wangen starrten von gräßlichen Haaren, und Feuer bliste aus seinen Augen.

So groß und mächtig war Typhon. Er schleuberte glühende Felsen gegen ben himmel, und sturmte unter Bischen und Schrenen; zugleich sprühete ein ganzes Feuer= meer aus seinem Munde. Als die Gotter Diesen him= melsstürmer saben, flohen sie nach Aegypten, und als sie auch da verfolget wurden, verwandelten sie ihre Gestal= ten in Thiere. Zevs schleuderte von fernen Blige gegen den Typhon; als er aber naber kam, schreckte er ihn mit einer diamantenen Sichel, und verfolgte ihn bis an ben Berg Kasius in Sprien. Hier sahe er, daß er verwun= bet war, und ließ sich beswegen naber mit ihm in Streit ein. Allein Typhon umschlang ihn mit seinen Schweifen, und hielt ihn feste. Er nahm ihm die Sichel, und zer= schnitt ihm die Merben an Handen und Fussen. Dann legte er ihn auf seine Schultern, und trug ihn burch bas Meer nach Cilicien, wo er ihn in die Kornzische Höhle Eben baselbst verwahrte er die Rerven, in eine legte. Barenhaut gewickelt, und feste den Drachen Delphyne, der halb Mägdchen war, zum Huter. Merkur aber und Aegipan stahlen die Nerven, und befestigten sie heim= lich wieder an ben Körper des Jupiters. Dieser fuhr nach wiedererlangter Starte auf einen mit geflügelten Pferden bespannten Wagen ploglich aus bem himmel und verfolgte mit Bligen den Inphon bis auf den Berg hier wurde er von ben Parcen hintergangen, in= bem sie ihn beredeten, er murbe nach bem Effen gemiffer giftiger Früchte noch stärker werden. Hierauf wurde er wieder verfolget, und kam nach Thrazien, wo er in einem Streite ben bem Samus ganze Berge wegschleuberte. Allein diese wurden burch ben Blig wiederum auf ihn zurückgetrieben, welches madte, daß auf bem Berge ganze Strome von Blut flossen. Daber soll auch dieser Berg Hamus

Hamus genennt worden senn \*). Enphon war im Besgrif, über das Sicilianische Meer zu fliehen: allein Jupiter stürzte den Berg Aetna in Sicilien auf ihn, welcher ungeheuer groß ist. Seitdem sollen bis auf den heutigen Tag von den geschleuderten Blisen die Auswürfe des Feuers entstehen. — Doch, genug hiervon.

## Cap. 7.

und gab ihnen ohne Wissen des Jupiters Feuer in einem Kästgen. Als Jupiter dies ersuhr, befahl er dem Vulkan, ihn an den Schthischen Verg Kaukasus anzusschmieden. In diesem Zustande mußte er eine lange Reihe von Jahren zubringen. Alle Tage stog ein Abler zu ihm, und fraß ihm die in der Nacht frisch gewachsene teber weg. Prometheus mußte wegen des gestohlnen Feuers so lange Strafe leiden, die ihn endlich Herkules erlösete, wie wir den Thaten Erzählen werden.

Prometheus hatte einen Sohn, Namens Deukaslion. Dieser war König über die in Phthia gelegenen Derter, und heurathete die Pyrrha, eine Tochter des Epimetheus und der Pandora, welche die erste von den Göttern erschaffene Frau war. Als nun Jupiter das eherne Geschlecht vertilgen wollte; so dauete Deukalion, auf Anrathen des Prometheus, einen Kasten, schafte nöthige Lebensmittel an, und gieng mit der Pyrrha hinein. Jupiter aber goß einen starken Regen vom Himmel, und überschwemmte die meisten Gegenden Griechenlandes, so, daß alle Menschen untergiengen, wenige ausgenommen, die auf die benachbarten Gipset der Verge gestüchtet waren.

Damals

<sup>\*)</sup> von asjua Blut.

Damahls trennten sich bie Thessalischen Berge, und alles, was ausser dem Isthmus und dem Peloponnes lag, kam in Unordnung. Deukalion aber schwomm in seinem Raften auf bem Meere herum neun Tage lang, und eben so viel Rachte, und landete an bem Parnaß, wo er nach abgenommenen Regen ausstieg und bem Jupiter Phyrius opferte. Jupiter schickte den Merkur an ihn, und ließ ihm Erlaubniß geben, zu bitten, was er wolle. lion bat, daß Menschen entstehen möchten. gab ihm baber ben Rath, Steine über seinen Ropf zuruck zu werfen. Diese nun, die Deukalion warf, wurden ju Mannern, und die von der Porrha, ju Weibern; ba= her bekamen auch bie Wolker (haoi) burch eine Metapher ben Mamen vom Steine (and 78 Aaas). Deukalion zeugte mit ber Pyrrha Kinder, wovon das erfte Bellen war, ber nach anderer Meinung vom Jupiter abstammte. Das zwente hieß Amphictyon und beherrschte nebst dem Rranaus Uttika. Die Tochter hieß Protogenea, mit welcher Jupiter ben Methlius zeugte. Wom Sellen und der Mymphe Orseis stammten Dorus, Zuthus und Aeplus ab.

Hellen nennte die Wölker, die vorher Gräci (Griechen) hiessen, nach seinen Namen Hellenes, und vertheilte das ganze land unter seine Sohne. Authus bekam den Peloponnes, und zeugte mit der Kreusa, der Tochter des Erechtheus, dem Achaus und den Jon,
von denen die Achaer und Jonier benennt wurden.
Dorus aber erhielt die Gegend disseit des Peloponnes,
und nennte die Einwohner nach seinem Namen Dorier.
Aledlus beherrschte die Thessalischen Gegenden, und gab
den Einwohnen den Namen Aeolier. Er vermählte
sich mit der Enarete, einer Tochter des Deimachus, und

-ocute

Adamas, Salmoneus, Deion, Magnes, Perieres, und fünf Töchter, nämlich: Kanache, Halcyone, Dissidice, Kalnce, Perimede. Perimede und Aches lous zeugten den Hippodamas und Orestes. Pissidice aber und Myrmidon, den Atiphus und Afton.

Cent, der Sohn des Evsphorus \*), vermählte sich mit der Halcyone. Ihr Hochmuth stürzte sie aber bende in den Untergang. Denn er sagte, seine Gemahlin wäre die Juno, und sie machte ihren Mann zum Jupiter. Bende verwandelte Jupiter in Vögel, sie in einen Eißz vogel, und ihn in einen Wassertäucher.

Kanache gebahr dem Meptun den Opleus, Res reus, Epopeus, Alveus und Triops. Aloeus heurathete die Iphimedia, die Tochter des Triops, welche sich in den Reptun verliebte; sie gieng deswegen häufig an das Meer, und schöpfte mit ihren Händen Wasser in den Schooß. Meptun besuchte sie, worauf sie Zwillinge bekam, ben Otus und Ephialtes, die man die Alviden nennte. Diese wuchsen jährlich eine Spanne in die Breite und eine Elle in die lange. Als sie nun neun Jahr alt, neun Spannen breit und neun Ellen lang waren, unterstanden sie sich, mit dem Jupiter zu streiten, indem sie . ben Berg Ossa auf den Olymp und den Pelion auf ben Ma setzten, und auf ihnen im himmel zu steigen drohten. Sie waren Willens, Berge in das Meer zu verseken und festes kand baraus zu machen, und die Erde in Meer zu verwandeln. Ephialtes verlangte bie Juno, und Otus Die Diana zur Gemahlin. Den Mars fesselten sie; er wurde ihnen aber wieder vom Merkur geraubt. tübtete

<sup>\*)</sup> Lucifer.

F-131 Ma

tödtete sie endlich listiger Weise auf ihren Wagen \*). Denn sie verwandelte sich in einen Hirsch und lief zwischen ihnen hindurch, da sie sich denn bende durchschossen, als sie nach dem Wilde zielen wollten.

Endymion war ein Sohn der Kalyce und des Aethlius, und führte eine Colonie von Aeoliern aus Thessalien nach Elis. Einige halten ihn für einen Sohn des Jupiters. In ihn verliebte sich Luna wegen seiner ausserordentlichen Schönheit. Jupiter versprach ihm zu schenken, was er sich wählen würde; und seine Wahl siel auf einen beständigen Schlaf und eine unsterbliche Jugend.

Aetolus war. ein Sohn des Endymion und der Nymphe Seis oder Nais, oder nach andern, der Jphias nassa. Er tödtete den Apis und Phoroneus, und sloh in das land der Kureten, wo er seine Gasisteunde, den Dorus, Landokus und Polypotes, Söhne der Phthia und des Apollo, umbrachte, und das land nach seinem Namen Aetolien nennte. Aetolus und Pronoe, eine Tochter des Phorbus, zeugten den Pleuron und Kalydon, von denen die Städte in Aetolien ihre Namen erhalten haben.

Pleuron vermählte sich mit der Xanthippe, einer Tochter des Dorus, und zeugte den Agenor, nebst der Sterope und Stratonice, und noch einen Sohn, den Leophontes. Ralydon zeugte mit der Aeolia, der Tochter des Amythaon, die Epikaste und Protogenea, die dem Mars den Opplus gebahr. Agenor, Sohn des Pleuron, und Gemahl der Epikaste, der Tochter des Kalpz

<sup>\*)</sup> Oder vielmehr nach der Muthmassung des Gale: auf der Insel Paxos.

Kalhdon, hatte zwen Kinder, den Parthaon und die Demonice, die mit dem Mars den Evenus, Molus, Pylus und Thestius zeugte.

Evenus zeugte die Marpessa. Diese verlangte Apollo zur Gemahlin. Allein Idas, der Sohn des Aphareus, entführte sie auf einem gestügelten Wagen, den er vom Neptun erhalten hatte. Evenus verfolgte ihn aber auf einen andern Wagen, kam bis an den Fluß instormas, und als er ihn nicht einhohlen konnte, tödtete er seine Pferde. Sich selbst stürzte er in den Fluß, der von ihm den Namen Evenus bekam.

Apollo begegnete bem nach Messene reisenden Jdas, und nahm ihm das Mägdchen. Sie geriethen hier-auf wegen ihrer Verehelichung mit einander im Streit, den Jupiter so schlichtete, daß er dem Mägdchen er-laubte, sich von benden einen zum Manne zu wählen. Sie that es, und ihre Wahl siel auf den Idas, weil sie befürchtete, Apollo möchte sie, wenn sie alt würde, verlassen.

Thestius zeugte mit der Eurythemis, der Tochter der Klevboa, folgende Tochter: Althau und Hypermnesstra, und folgende Sohne: Jphiklus, Evippus, Plestippus, Eurypylus.

Die Sohne des Parthaon und der Euryte, Tochter des Hippodamas, hiessen: Deneus, Agrius, Alkathous, Melas und Leukopeus, und die Tochter, Sterope, von welcher und dem Achelous die Sirenen entstanden senn sollen.

#### Cap. 8.

eneus, König von Kalydon, lernte zuerst vom Bachus das Pflanzen des Weinstockes. Seine Gemahlin hieß Althaa, und war eine Tochtet des Thestius, mit der er den Toreus zeugte, ben er aber selbst tödtete, als er über einen Graben sprang. Nach diesem zeugte er den Thyreus und Klymenus, und eine Tochter, Gorge, welche Andramon heurashete, wie auch die Deianira, die aber andere für eine Tochter des Bacchus und der Althaa halten. Diese lernte die Kunst, den Wagen zu regieren und andere Kriegsübungen. Herkules wollte sie heurathen, und ließ sich deswegen mit bem Achelous in einen Zwenkampf ein.

Althaa gebahr dem Deneus den Meleager, der ein Sohn des Mars senn soll. Die Parcen sollen, als er acht Tag alt gewesen, zu ihm gekommen senn, und ge= fagt haben: Dann wird Meleager sterben, wenn ber auf dem Heerde brennende Pfahl verbrannt senn wird. Althaa horte dies, nahm ben Brand weg, und legte ibn in eine Rifte. Meleager wurde ein tapferer Mann und konnte durch nichts verwundet werden, kam aber folgenbergestalt um:

Als Deneus die gewöhnlichen Felbfrüchte einerndtete, opferte er allen Göttern bie Erstlinge, ausgenommen ber Diana, die er vergaß. Die Gottin murbe hieruber zor= nig, und schickte ein an Groffe und Starke aufferorbent= liches wildes Schwein ab, welches die Saaten bes tandes verwüstete, das Wieh und alles, was ihm begegnete, umbrachte. Um bieses wilde Schwein zu erlegen, ließ Deneus die Tapfersten aus ganz Griechenland kommen, und 23 3

ber=

versprach bem, ber das Thier umbringen wurde, die Haut zur Belohnung. Zu bieser Jagd fanden sich fol= gende ein: Meleager, ber Sohn des Deneus, Dryas, der Sohn des Mars, bende aus Kalndon; ferner, Idas und Lynceus, Sohne bes Aphareus, aus Messene; Kastor und Pollux, Sohne des Jupiters und der leda, aus lacedamon; Theseus, ber Sohn des Aegeus, aus Athen; Admetus, ber Sohn des Pheres, aus Phera; Ancaus und Cepheus, Sohne des Inkurgs, aus Ur= kadien; Jason, der Sohn des Aeson, aus Jolkus; Iphikles, der Sohn des Amphitryons, aus Theben; Pirithous, ber Sohn bes Irion, aus larissa; Peleus, ber Sohn bes Heakus, aus Phthia; Telamon, ber Sohn des Aeakus, aus Salamin; Eurytion, ber Sohn des Aktors, aus Phthia; Atalante, die Tochter des Schöneus, aus Arkadien; Amphiaraus, ber Sohn des Dikles, aus Argus; endlich, die Sohne des The= Als sie benfammen waren, unterhielt sie Deneus acht Tage lang, als Gastfreunde. Um zehnten weiger= ten sich Cepheus und Ancaus nebst einigen andern, mit einer Frauensperson (ber Atalante) auf die Jagb zu gehen. Meleager aber, ber die Kleopatra, eine Tochter des Ida und der Marpesse, zur Gemahlin hatte, wollte gern auch mit der Atalante ein Kind zeugen, und nothigte sie beswegen, sie mit auf die Jagd zu nehmen. Machdem sie das Schwein umringt hatten, wurden Sy. Teus und Ancaus von biesem wilden Thiere umgebracht. Den Eurytion aber traf Peleus wider seinen Willen mit dem Wurfspiesse. Atalante schoß bas Schwein zuerst in ben Rucken, und nach ihr Amphiaraus in bas Aug. Meleager aber traf es in die Seite, und tödtete es. Er nahm bas Fell, und schenkte es der Atas

Atalante. Die Sohne des Thestius, entrustet, daß unter so vielen Männern ein Mägdchen den Preiß davon getragen hatte, raubten ihr das Fell, indem sie vorgasben, es gehöre ihnen der Verwandschaft nach, wenn es Meleager nicht behalten wollte. Meleager gerieth hierzüber im Zorn, tödtete die Sohne des Thestius, und gab das Fell der Utalante.

Althaa aber, betrübt über den Tod ihrer Brüber, zundete ben Brand an, und Meleager starb plotlich. Andere lassen den Meleager auf eine andere Art umkom= men. Die Gohne des Thestius, sagen sie, hatten über das wilde Thier einen Streit angefangen, und behauptet, Sphitles habe es zuerst getroffen; hierüber ware zwischen ben Kureten und Kalydoniern ein Krieg entstanden, und Meleager habe im Treffen einige von den Gohnen des Thestius getödtet; Althaa habe ihren Sohn verwunscht, und dieser sen aus Zorn zu hause geblieben. Als aber schon die Feinde sich den Mauern genähert, und die Einwohner ihn um Bulfe gebeten, hatte ihn kaum seine Mutter bewegen konnen, aus bem hause zu geben; er habe alsbann die übrigen Sohne des Thestius ermorbet, und sen im Streite geblieben. Mach bem Tobe bes Meleagers erhängten sich Althaa und Kleopatra, und bie ben Tobten beweinenden Weiber wurden in Bogel ver= mandelt.

Nach dem Tod der Althäa heurathete Deneus die Peribda, eine Tochter des Hipponous Der Verfasser der Thebaide erzählt, Deneus habe sie nach Eroberung von Olenus zur Belohnung empfangen. Hesiodus aber sagt, ihr Vater Hipponous habe sie von Olenus in Achaja zu den Deneus geschickt, der weit von Griechen-

land entfernt lebte, und ihm befohlen, sie weiter zu schi= ken, weil ihr Hippostratus, ein Sohn des Amaryn= teus, ihre Ehre geraubt hatte.

Andere behaupten, Hipponous habe seine Tochter schwanger zum Deneus geschickt, nachdem er erfahren, daß sie Deneus beschlafen hatte. Deneus bekam von ihr einen Sohn, den Tydeus. Pisander sagt, sie sen eine Tochter der Gorge gewesen, und Deneus habe sie auf Antrieb des Jupiters geliebt.

Nachdem Tydeus ein erwachsener Mann worden war, wurde er des landes verwiesen, weil er, wie einige sagen, den Alkathuus, einen Bruder des Deneus, gestödtet hatte. Der Verkasser der Alkmänis hingegen schreibt, es wären die dem Deneus nachstellenden Sohne des Melas gewesen, nämlich: Phineus, Euryalus, Hyperlaus, Antioches, Eumedes, Sternops, Xansthippus und Sthenelus. Nach dem Pherecydes war es sein eigener Bruder, Olenius. Agrius legte ihm die Strafe auf, nach Argos zu sliehen, wo er zum Adrast kam, dessen Tochter Deiphyle er heurathete und mit ihr den Diomedes zeugte. Tydeus zog hernach nebst dem Adrast vor Theben, wo er von dem Menalippus verwundet wurde und starb;

Die Sohne des Agrius, Thersippus, Onchestus, Prothous, Celeutor, Enkopeus und Menalippus nahmen das Königreich des Deneus ein, und gaben es ihrem Vater. Ueberdies legten sie den Deneus ins Gestängniß, und peitschten ihn. Divmedes kam hernach nebst einem andern \*) heimlich nach Argos, und tödtete alle Sohne des Agrius, den Onchestus und Thersippus aus-

<sup>\*)</sup> bem Euryalus. 1. 4

ausgenommen: benn biese waren schon vorher in den Peloponnes gestohen. Das Reich übergab er, weil Dezneus alt war, dem Andramon, der die Tochter des Deneus gesteurathet hatte. Den Deneus selbst brachte er nach den Peloponnes. Allein die Sohne des Agrius, die der Gesahr entstohen waren, legten sich im Hinterhalt, und tödteten den Alten den dem Tempel der Besta des Telephus \*) in Arkadien. Diomedes brachte den Leichnam nach Argos, und begrub ihn an dem Orte, wo iest die nach ihm benennte Stadt Denve stehet. Er heurathete hernach, wie einige sagen, die Aegialea, eine Tochter des Adrast, und wohnte den Feldzügen gegen Theben und Troja ben.

# Cap. 9.

Mthamas, einer von ben Sohnen des Aeolus, war König in Bootien, und zeugte mit der Nephele einen Sohn, den Phrixus, und eine Tochter, die Belle. Hierauf heurathete er die Ino, mit welcher er den Learch und Melicertes zeugte. Ino, feindselig gegen bie Kinder der Nephele, beredete die Weiber, den Weißen zu rosten, die bies auch ohne Wissen ihrer Manner tha= Die mit gerösteten Weißen besaete Erbe trug in ten. diesem Jahre keine Früchte. Athamas schickte beswegen nach Delphi, und ließ bas Orakel um Befrenung von der Unfruchtbarkeit um Rath fragen. Auf Unstiften der Ino brachten die Abgesandten die Antwort zurück, die Unfruchtbarkeit wurde aufhoren, wenn Phrixus bem Jupiter wurde geopfert werden. Auf biese Nachricht murde Athamas von den Landleuten überredet, den Phrixus vor ben

\*) Nach der Verbesserung des Gale: bey Telphussa, wels ches eine Landschaft und Stadt in Arkadien war.

den Altar zu bringen. Allein Nephele nahm ihn nebst der Tochter weg, und gab ihnen einen vom Merkur geschenkten Widder mit einem goldenen Felle', auf welchem sie durch die Luft über Land und Wasser getragen wurden. Als sie aber an die Meerenge zwischen Sigeum und Cherssonesus kamen, stürzte Helle in den Abgrund und kam um. Von ihr wurde das Meer der Hellespont genennt.

Phrirus aber kam zu den Kolchiern, welche Aeetes beherrschte. Aeetes war ein Sohn der Sonne und der Perseis, einer Schwester der Circe und der Pasiphae, welche Minos zur Gemahlin hatte. Aeetes nahm den Phrirus auf, und gab ihm eine von seinen Töchtern, die Chalkiope. Er selbst opferte den Widder mit dem golzdenen Felle dem Jupiter Phyrius, und das Fell gab er dem Aeetes, der es in dem Haine des Mars an eine Eiche nagelte. Phrirus zeugte mit der Chalkiope, der Tochter des Aeetes, vier Kinder, Argos, Melas, Phrontis, Cytorus.

Nach diesen wurde Athamas, durch den Jorn der Juno, auch seiner mit der Ino erzeugten Kinder beraubt. Denn er selbst erschoß in der Raseren den Learch; Ino aber stürzte sich mit dem Plelicertes ins Meer. Er fragte nach seiner Vertreibung aus Bootien den Apollo um Rath, wo er instünstige sich aufhalten könne? Das Orakel befahl ihm, da zu wohnen, wo ihn die wilden Thiere bewirthen wurden. Nach langen Herumschweisen traf er Wölfe an, die an Schenkeln von Schaafen frassen, und davon flohen, so bald sie ihn erblickten. Athamas bauete hierauf die Gegend an, nennte sie nach seinem Namen Athamantia, und zeugte mit der Themissto, der Tochter des Hypseuß, den Leukon, die Erysthroe, den Schöneus und Ptous.

Sily

Sisyphus, ein Sohn des Aeolus, bauete Ephyra, welches heut zu Tage Korinth genennt wird. Mit der Merope, der Tochter des Utlas, zeugte er den Glaufus, welchem die Eurymede den Bellerophon gebahr, der die Feuer schnaubende Chimare umbrachte. Sisyphus wird in der Hölle gepeiniget, indem er mit den Händen und mit dem Kopf einen Stein wälzen nuß, der, wenn er in die Höhe gebracht ist, immer wieder zurück rollet. Diese Strase muß er wegen der Aegina, der Tochter des Uspyus, ausstehen, weil er den Jupiter, der sie heimlich entsührte, dem Usopus soll verrathen haben.

Deion, König in Phocis, heurathete die Diomede, die Tochter des Xuthus, die ihm eine Tochter Asteropia gebahr, nebst folgenden Söhnen: Aenetus, Aktor, Phylakus und Cephalus, welcher lettere die Prokris, eine Tochter des Erechtheus zur Gemahlin nahm. Als lein Aurora wurde in ihn verliebt, und entführte ihn.

Perieres nahm Messene ein, und heurathete die Gorgophone, eine Tochter des Perseus, die ihm den Aphareus, Leucippus, Tyndareus und Ikarus gebahr. Viele behaupten, Perieres ware nicht ein Sohn des Aeolus, sondern des Cynortes, eines Sohns des Amyklas, gewesen. Dieser Ursache wegen wollen wir von den Nachkommen des Perieres den der Atlantischen Familie-reden.

Magnes, der Sohn des Aeolus, nahm die Nym= phe Nais zur Gemahlin, und zeugte mit ihr den Poly= dektes und Diktys, welche Seriphus bevölkerten. Salmoneus wohnte zwar zuerst in Thessalien: als er aber wieder nach Elis kam, bauete er daselbst eine Stadt. Er wurde seiner Gottlosigkeit wegen bestraft, als er übermuthig wurde, und dem Jupiter gleich sepn wollte. Denn er gab sich selbst für den Jupiter aus, raubte die sur ihm bestimmten Opferstücke, und befahl, sie zu seiner Ehre zu opfern. Um den Donner nachzuahmen, suhr er mit einem Wagen, über welchen Häute gespannt waren und worauf er eherne Kessel hatte. Er warf auch brennende Fackeln gen Himmel, welches den Blist vorstellen sollte. Allein, Jupiter erschlug ihn mit dem Blis, verwüstete die von ihm erbauete Stadt und tödtete alle Einwohner.

Tyro, die Tochter des Salmoneus und der Alcidice, war vom Rretheus, bem Bruder bes Galmoneus, erzogen, und verliebte fich in ben Blug Eniveus. Sie gieng beswegen ohnaufhorlich an bas Ufer beffelben, und beklagte sich über ibn. Reptun nahm bierauf Die Gestalt des Enipeus an, und schlief ben ihr. Sie kam heimlich mit Zwillingen nieder, und setzte bie Kinder weg. Als hernach Pferdehirten vor ben ausgesetzen Kindern vorben giengen, berührte eine Stutte mit bem Sufe eines bon ben Kindern, wovon ein Theil seines Gesichtes mit Blut unterlaufen murbe. Der Pferbehirte nahm bie benden Kinder, und erzog sie. Das blutrunstige nennte er Pelias \*), und bas andere Releus. Als ste erwachsen waren, und ihre Mutter kennen gelernet, brach= ten sie ihre Stiefmutter mit bem Schwerdt um. Denn ba fie erfahren hatten, ihre Mutter sen sehr von ihr belei= higet worden, so fielen sie sie an; und ob sie gleich noch **zur** 

<sup>&</sup>quot;) von aelies, blutrunstig.

jur rechten Zeit in ben Tempel der Juno geflohen war, so todtete sie doch Pelias auf dem Altare.

Bende Brüder hatten hernach immerwährende Streitigkeiten unter einander. Neleus wurde verjagt, und kam nach Messene, bauete Pplus, und heurathete die Chloris, eine Tochter des Amphion, mit welcher er eine Tochter, Pero, und solgende Sohne zeugte: Taurus, Asterius, Pylaon, Deimachus, Eurybius, Epidaus, Rhadius, Eurymenes, Evas goras, Alastor, Nestor und Periflymenus. Diesem letztern verlieh Neptun die Gabe, sich in allerhand Gestalten zu verwandeln. Als Herkules Pylus eroberte, wurde er bald ein towe, bald eine Schlange, bald eine Biene; demohngeachtet erlegte ihn Herkules nehst den übrigen Sohnen des Neleus.

Nestor allein wurde erhalten, weil er ben den Gereniern erzogen wurde. Er vermählte sich hernach mit
der Anaribia, einer Tochter des Kratieus, und zeugte
mit ihr die Pissoice und Polykaste, nebst folgenden Sohnen: Perseus, Stratichus, Aretus, Echephron,
Pissistratus, Antilochus, und Thrasymedes.

Pelias hingegen bewohnte Thessalien, heurathete die Anaribia, eine Tochter des Bias, oder, nach ans dern Nachrichten, die Philomache, eine Tochter des Amphion, und zeugte den Akastus, und folgende Tochter: Pissdice, Pelopia, Hippothve und Alcestis.

Aretheus bauete Jolkus, und heurathete die Tyro, die Tochter des Salmoneus, mit welcher er den Aeson, Amythaun und Pheres zeugte. Amythaun, der sich zu Pylus aushielte, vermählte sich mit der Jdosmene,

mene, ber Tochter bes Pheres, und zeugte mit ihr bem Bias und Melampus. Diefer lettere lebte auf bem Lande, wo vor seinem Hause eine Eiche stand, auf welcher ein Schlangennest war. Machdem feine Bedienten die Schlangen umgebracht hatten, so trug er Holz zusammen, und verbrannte die Alten, die Jungen bin= gegen zog er auf. Als sie erwachsen waren, lagen sie, wenn er schlief, auf seinen Schultern, und reinigten ibm mit ihren Zungen die Ohren. Woll Schrecken steht er einmahl auf, verstehet die Stimmen ber Bogel, die über ihm herumfliegen, und lernt von ihnen, ben Menschen funftige Dinge vorher sagen. Auch in der Wahrsagerkunst aus ben Eingeweiben ber Thiere ließ er sich unterrichten. Als er aber ben den Alpheus dem Apollo begegnete, wurde er vollends der beste Wahrsager.

Bias, Sohn des Amythauns, verlangte die Perv, eine Tochter des Neleus, zur Gemahlin. Ne-leus versprach unter den vielen Freyern seiner Tochter sie dem zu geben, der ihm die Ochsen des Phylax bringen würde. Diese Ochsen wurden zu Phylace von einem Hunde bewacht, dem weder ein Mensch noch ein Thier zu nahe kommen konnte. Weil es nun dem Bias ohn-möglich war, die Ochsen zu rauben, so ruste er seinen Bruder um Husse an. Melampus versprach ihm dies. Allein er prophezenhete ihm, er würde über den Raub ergriffen und ein Jahr lang ins Gesängniß gelegt werden, und dann würde er die Ochsen erhalten.

Diesem Versprechen gemäß gieng er nach Phylace, und wurde, wie ihm vorher gesagt worden, über den Diebstahl gefangen, und gefesselt im Gefängniß bewachet. Aurz vor Verlauf des Jahres hörte er oben am Dache Wür-

Würmer, welche, nachdem er sie fragte, wie weit sie ben Balken durchfressen hätten, antworteten, es wäre nur noch sehr wenig übrig; und augenblicklich befahl er, daß man ihn in ein anderes Gemach bringen möchte. Kaum war dies geschehen, so siel das vorige Gefängeniß ein.

Phylax war voll Verwunderung, und als er er= fuhr, daß er ein Wahrsager ware, ließ er ihn loß, und fragte ihn, wie sein Sohn Iphillus Kinder bekommen Er versprach, es ihm zu sagen, wenn er die Ochsen bekommen wurde. Hierauf schlachtete er zwen Stiere, zerftückte fie, und rufte bie Wogel herben. kam ein Gener, von welchem er erfuhr, daß Phylax ehebem Widder auf dem Felde verschnitten und dem Iphi= flus bas noch vom Blute triefende Meffer gegeben batte; der Anabe ware darüber erschrocken, und hatte das Mefser, indem er fort gelaufen, in eine geheiligte Giche ge= steckt, über welches bie Rinde gewachsen mare; man wurde, sagte er, bas Meffer finden, und wenn man ben davon geschabten Rost dem Ihiklus zehn Tage lang zu trinken geben wollte, so wurde er einen Gohn zeugen. Dies hatte Melampus zuvor schon von dem Gener gelernt; er fand bas Messer, schabte ben Rost ab, und gab ihn bem Iphiklus zu trinken, der hierauf ben Podarkes zeugte. Die Ochsen trieb er nach Pylus, raubte die Tochter des Releus, gab fie feinem Bruder, und hielt fich eine Zeit= lang zu Messene auf. Us aber Bacchus die Frauert zu Urgos rasend gemacht hatte, versprach er, sie bavon zu befrenen, wenn er einen Theil des Konigreichs bekommen wurde. Dies geschah, und er ließ sich baselbst nebst sei= nem Bruber Bias nieber.

Talaus,

Talaus, der Sohn des Bias und der Pero, zeugte mit der Lysimache, der Tochter des Abas, einem Sohne des Melampus, den Adrastus, Parthenopäus, Pronar, Mecisteus, Aristomachus, und die Eriphyle, welche Amphiaraus heurathete. Promachus, der Sohn des Parthenopäus, gieng mit den Epigonen im Krieg wider Theben. Euryalus, Sohn des Mecisteus, kam nach Troja. Pronar zeugte den Lykurg. Adrastus und Amphithea, Tochter des Pronar, hatten zu Tochtern die Argia, Deipyle und Alegialea, und zu Sohnen, den Alegiodeus und Enanippus.

Pheres, Sohn des Kretheus, der Phera in Thessalien erbauete, zeugte den Admetus und Lykurg. Ly, kurg wohnte ben Memea, heurathete die Eurydice, oder nach andern, die Amphithea, und zeugte den Opheltes, mit dem Bennamen Archemorus.

Apollo biente um lohn bem Abmetus, König zu Phera, und bat von ihm die Tochter des Pelias, Alce. ftis, zur Che. Pelias versprach, sie ibm zu geben, wenn er einen Wagen mit towen und wilden Schweinen bespannen konnte. Apollo that dies, brachte dem Pelias ben Wagen, und erhielt die Alcestis. Allein, ben dem Hochzeitopfer vergaß er, der Diana zu opfern. nun das Brautzimmer öfnen wollte; so fand er einen Haufen in einander geschlungener Drachen. Upollo ver= sprach, die Gottin zu versohnen, und bat die Parcen, daß Udmetus vom Tode fren senn mochte, wenn entweder sein Vater, oder seine Mutter, oder seine Gemahlin fren= willig für ihm sterben wollte. Als nun sein Sterbetag kam, und weber Bater noch Mutter für ihn sterben wollte, so übergab sich Alcestis bem Tobe. Proserpina schickte

sie aber wieder zurück, oder, nach andern, Herkules, als er den Plutv bekriegte.

Jason hatte den Aleson, den Sohn des Kretheus, zum Vater, und die Pollymedes, die Tochter des Autolykus, zur Mutter. Er lebte zu Jolkus. Mach dem Kretheus regierte Pelias zu Jolkus. Dieser fragte wegen seiner Regierung das Orakel um Rath, und bekamt dom Apollo die Antwort, er solle sich für den Mann hüsten, der nur Einen Schuh trüge.

Unfangs konnte er ben Sinn bes Orakels nicht eins sehen, bald aber erfuhr er ihn. Denn, als er am Meere dem Meptun ein Opfer bringen wollte, so bat er viele, und unter diesen, ben Jason barzu. Dieser brachte aus Lust zum Ackerbau seine Zeit auf bem lande zu, und eilte zum Opfer. Indem er aber über den Fluß Anaurus gieng, kam er nur mit einem Schuh herüber und hatte Pelias fab ibn, ben anbern im Wasser verlohren. verstand das Orakel, gieng auf ihn zu, und fragte: was er, wenn es in seiner Gewalt stunde, thun wurde, wenn ibm bas Drakel gesagt hatte, es wurde ibn einer seiner Landsleute umbringen? Nun mochte es sepn, daß es ihm von ohngefähr einfiele, ober baß es ber Zorn ber Juno wollte, daß Medea bem Pelias zum Ungluck werden sollte, weil er die Jund verachtete, kurz, Jason sprach: ich wurde ihm befehlen, bas goldene Fließ zu Gut, sagte Pelias, du kannst es hohlen. hohlen. Dies goldene Fließ war zu Kolchi in dem Haine bes Mars an einer Eiche aufgehängt, und von einem immer wachenben Drachen verwahret.

Zu diesem Geschäfte ließ Jason den Argos, einen Sohn des Phrixus, kommen. Dieser bauete auf Anra-

then der Minerva ein Schiff von funfzig Rubern, das von dem Werkmeister Argo genennt wurde. Un dem Vordertheile desselben befestigte Minerva ein Stuck reden= des Buchenholz aus dem Walde zu Dodona.

Als das Schiff fertig war, so gab das Orakel die Erlaubniß zum Abseegeln, nachdem Jason die tapfersten Griechen versammelt hatte, deren Ramen bier folgen: Tiphys, Sohn bes Hagnius, der Steuermann, Ore pheus, Sohn des Deagrus, Zetus und Kalais, Sohne des Boreas, Kastor und Pollur, Sohne des Jupiters, Telamon und Peleus, Sohne des Aeakus, Berkules, Sohn des Jupiters, Theseus, Sohn des Aegeus, Joas und Lynceus, Sohne des Aphareus, Amphiaraus, Sohn des Dikles, Caneus, Sohn des Koron, Palamon, Sohn bes Bulkans ober bes Metolus, Cepheus, Sohn des Aleus, Laertes, Sohn des Akesius, Autolykus, Sohn des Merkurs, Atalante, Tochter bes Schöneus, Mendtius, Sohn bes Uktors, Aftor, Sohn des Hippasus, Admetus, Sohn des Pheres, Afastus, Sohn des Pelius, Eurytus, Sohn des Merkurs, Meleager, Sohn des Deneus, Ancaus, Sohn des Inkurgs, Erginus, Sohn des Meptuns, Pdas, Sohn des Thaumakus, Butcs, Sohn des Te= leons, Phanus und Staphylus, Sohne des Bacchus, Euphemus, Sohn des Neptuns, Periflymenus, Sohn des Meleus, Augeas, Sohn des Eleus, Jphis klus, Sohn des Thestius, Argos, Sohn des Phrixus, Eurnalus, Sohn des Mecisteus, Peneleus, Sohn bes Hippalmus, Leitus, Sohn des Alektors, Iphitus, Sohn des Maubolus, Affalaphus und Hialmenus, Sohne des Mars, Asterius, Sohn des Kometes, Do. lyphemus,

Inphemus, Sohn des Elatus. Diese schifften unter Anführung des Jason ab, und landeten an der Insel Lemnus.

temnus war bamahls von Mannern entblosset, und wurde von der Hypsipyle, der Tochter des Thoas, beherrschet. Das temnische Frauenzimmer verächtete die Venus, die sie deswegen mit einem häßlichen Geruch bestrafte; ihre Manner hohlten sich daher gefangene Mägdachen aus dem benachbarten Thrazien zu Weibern. Die verächteten temnierinnen tödteten hierauf ihre Väter und ihre Männer. Die einzige Hypsipyle erhielt ihren Vater behm Leben, und versteckte ihn. Nun landsten die Argonauten an dem von Weibern beherrschten kemnus, und schenkten dem Frauenzimmer ihre Liebe. Hypsipyle zeugten mit dem Jason ben Evenus und Nebrophonus.

Von Lemnus kamen sie zu den Dolionen, deren König Cyzikus hieß. Dieser empsieng sie sehr höslich. In der Nacht fuhren sie von da wieder ab, wurden aber von widrigen Winden verschlagen, und kamen, ohne es zu wissen, wiederum zu den Dolionen. Diese glaubten, es wäre eine Pelaszische Armee, (denn mit den Pelaszern führten sie unaushörlich Krieg) und griffen sie zu Nacht an, ohne daß bende Theile einander kannten. Die Arsgonauten tödteten viele, und unter andern den Enzikus. Als es Tag wurde, sanden sie ihren Irrthum, weinten, schoren sich die Haare ab, und begrüben den Enzikus sehr prächtig. Hierauf reiseten sie nach Mysien.

Hier liessen sie ben Herkules und Polyphemus zurück. Denn Hylas, der Sohn des Thiodamas, den Herkules liebte, wurde wegen seiner Schönheit von phemus, der ihn schrenen hörte, seinen Degen zog, und die Räuber verfolgte, von denen er glaubte, daß sie ihn wegsührten, begegnete dem Herkulck, und sagte es ihm. Bende suchten nun den Holak, und das Schiff seegelte unterdeß ab. Polyphemus bauete alsdann in Mysien eine Stadt, mit Namen Ciuk, und ward König daselbst. Herkules aber kehrte zurück nach Argos. Hervort sagt, er sen gleich Anfangs nicht mit gereiset, sondern habe der Omphale gedient. Pherccydes him gegen erzählt, er sen ben den Apheten in Thessalien zurückgeblieben, indem das Schiff Argo gesagt hätte, es könne seine Schwere nicht ertragen. Demaratus endelich behauptet, er sen mit nach Kolchi geschifft. Dionn, sius hat ihn gar zum Anführer der Argonauten gemacht.

Von Mysien kamen sie in das land der Bebrycer, welche Umykus, ein Sohn des Neptuns und der Bithynis, beherrschte. Dieser war sehr tapfer, und nothigte die zu ihm kommenden Fremden, mit ihm zu sechten, und ben dieser Gelegenheit brachte er sie um. Er gieng also auch damahls an das Schiff Argo, und forderte den Stärksten zum Faustschlagen heraus. Politur ließ sich mit ihm ein, zerschmetterte ihm den Arm, und tödtete ihn. Als ihn hierauf die Bebrycer anfallen wollten, ergriffen die Tapfersten ihre Wassen, und erschluzen viele auf der Flucht.

Von hier schifften sie nach Salmybessus, einer Stadt in Thrazien, wo sich der blinde Wahrsager Phineus aushielte, welchen einige für einen Sohn des Agenors, andere für einen Sohn des Neptuns halten. Einige sagen, die Götter hätten ihn blind gemacht, weil er den Men-

Menschen zukunftige Dinge vorhersagte. Undere behaupten, Boreas und die Argonauten hätten dies gethan, weil er sich von seiner Stiesmutter bereden lassen, seine Kinder zu blenden. Noch andere geben es dem Neptun Schuld, weil er den Kindern des Phrirus den Weg aus Kolchi nach Griechenland gezeigt hätte. Die Götzter schieften ihm auch die Harppen zu, welche gestügelt waren, und, wenn Phineus am Tisch gesetzt wurde, dom Himmel herab slogen, und ihm das meiste raubten; das Wenige aber, was sie übrig liessen, machten sie stinkend, daß es niemand essen konnte.

Alls sich nun die Argonauten von ihm ihrer Schiffarth wegen unterrichten lassen wollten, so versprach er es ihnen, wenn sie ihn von den Harppen befrepen wollten. Sie setzen ihn hierauf an einen Speisetisch. Plotz lich kamen die Harppen mit lärmen herben gestogen, und raubten die Speise. Die Sohne des Voreas, Zetus und Kalais, die gestügelt waren, hatten dies kaum gestehen, so zogen sie ihre Schwerdter, und verfolgten sie durch die Luft. Nun hatte das Schicksaal beschlossen, die Harppen sollten durch die Sohne des Voreas umkommen: hingegen wurden die Sohne des Voreas sterben, wenn sie die Harppen verfolgen und nicht einhohlen wurden.

Eine von den Harppen siel auf der Flucht ben dem Peloponnes in den Fluß Tigres, der ießt von ihr Harpps genennt wird; andere nennen sie Nikothve, andere aber Aellopus. Die andere Harppe hieß Okypete, oder nach andern, Okythve. Hesiodus nennet sie Okypete. Diese slohe durch den Propontis, und kam bis an die Echinadischen Inseln, die ießt von ihr Strophasses

des heissen, weil sie umkehrte (èszaph), als sie dahin kam. Allein kaum hatte sie das Ufer erreicht, so siel sie ermüdet nebst ihrem Verfolger nieder. Apollonius hingegen in seinem Gedichte von den Argonauten erzählt, sie wären die an die Strophadischen Inseln gekommen, und hätten keinen Schaden erlitten, weil sie einen Eid abgelegt, den Phineus nicht weiter zu beleidigen.

Phineus war nun von den Harpnen befrent, und erzählte den Argonauten ihre kunftige Schiffarth; besonders warnte er sic für die im Meere besindlichen Symplegadischen Felsen. Diese waren ungeheuer groß, und wurden von der Heftigkeit der Winde gegen einander gesstossen, welches die Schiffahrt hemmte. Sie erregten einen starken Nebel und ein heftiges Getose. Selbst den Vogeln war es nicht möglich, durchzukommen. Phis neuß gab den Argonauten den Rath, eine Taube hindurch sliegen zu lassen, und wenn sie sähen, daß sie glücklich durchkäme, so sollten sie getrost durchschiffen; käme sie aber um, so sollten sie es nicht mit Gewalt versuchen.

Auf diese Nachricht fuhren sie ab. Sie kamen an die Felsen, liessen eine Taube vom Vordertheile des Schisse absliegen, welche auch durchkam, iedoch so, daß ihr die zusammenschlagenden Felsen das Aeusserste des Schwanzes wegnahmen. Nachdem sie so das Aufz und Juschlagen der Felsen bemerkt hatten, schissten sie mit scharf angestrengten Rudern und unter dem Benstande der Juno hindurch, so, daß nur das äusserste Ende des Hintertheils verleßt wurde.

Von dieser Zeit an blieben die Symplegaden feste stehn. Denn das Schicksal wollte es, daß sie stets stehen bleiben bleiben sollten, so bald ein Schiff durchgefahren senn wurde.

Die Argonauten kamen hierauf zu den Maryandynern \*). Hier wurden sie vom Konige Lykus sehr höflich empfangen. Allein sie verliehren ben Wahrfager Idmon, den ein wildes Schwein gehauen hatte. Auch Tiphys stirbt, und Ancaus verspricht, an bessen Stelle bas Steuerruber zu führen. Alsbann schifften sie vor ben Thermodon und Kaukasus vorben, und kamen an den Phasis, einen Kolchischen Fluß. Das Schiff landet, Jason geht zum Aeetes, erzählt ihm seinen Auftrag vom Pelias, und bittet um das Fell. Es wurde ihm versprochen, wenn er die Stiere mit den ehernen Fussen allein unter das Joch bringen wurde. Dies waren zwen wilde und ausserordentlich groffe Stiere, ein Geschent des Bulkans. Sie hatten eherne Fusse, und schnaubten Mach bem Unterjochen dieser Stiere sollte er Denn Acetes hatte von der Mi= Drachenzähne fäen. nerva die Halfte ber vom Kadmus zu Theben gefäeten Zähne erhalten. Jason war unschlüßig, wie er die Stiere zusammenjochen sollte. Unterdessen verliebte sich Medea in ihm. Dies war die Tochter des Aeetes, und der Idyia, einer Tochter bes Oceans, und eine Giftmisches Weil sie befürchtete, Die Stiere möchten ihn untbringen, so versprach sie, ihm ohne Wissen ihres Vaters jum Unjochen ber Stiere behülflich zu senn, und bas Felt in seine Hände zu liefern, wenn er ihr eidlich versichern murbe, sie zu heurathen, und mit nach Griechenland zu nehmen. Jason schwur; dann gab sie ihm eine Arznen, momit er, wenn er die Stiere zusammenjochen wollte,

\*) Nachher die Galater.

seinen Schild, ben Spieß und ben ganzen Korper bestreis chen sollte. Wenn er dieß thate, sagte sie, so murbe er einen Tag lang weber vom Feuer noch vom Schwerdt verletzt werden können. Sie sagte ihm auch, benm Gaen ber Zähne wurden zwar gewaffnete Manner gegen ihn aus der Erde hervorsteigen; er sollte aber nur, so bald er viele seben wurde, von weiten Steine unter sie werfen; bann murden sie selbst mit einander anfangen zu streiten, fo, daß er sie umbringen konnte.

Diesen Erinnerungen zu Folge salbte sich Jason mit ber Arznen, gieng in den Hain bes Tempels, und suchte Die Stiere. Ganz feurig sturmten sie auf ihn zu: allein er legte ihnen das Joch auf. Dann saete er die Zahne, wobon gewaffnete Manner aus ber Erbe empor stiegen. Als ihrer eine ziemliche Unzahl war, warf er unvermerkt Steine unter fie, griff fie, als fie mit einander ftritten,

an, und tobtete fie.

Jason hatte nun zwar die Stiere unter das Joch gebracht; bemohngeachtet gab ihm Weetes bas Fell nicht. Er wollte vielmehr das Schiff Argo anzunden, und die Schiffleute umbringen. Allein Medea kam ihm zubor, führte ben Jason zu bem Felle, und nachbem sie ben Drachen, der es bewachte, burch Gifttranke eingeschlafert hatte, nahm sie nebst bem Jason bas Fell, und begab sich zu dem Schiff. Ihr Bruder Absprtus folgte ihr, und die Argonauten fuhren mit ihnen davon.

Aeetes erfuhr nunmehr das Unterfangen ber Mebea, und machte sich fertig, bas Schiff zu verfolgen. Mebea siehet ihn kommen, tobtet ihren Bruder, zerstückt ihn, und wirft ihn ins Meer. Aeetes sammelte die Glieber bes Knaben, und wurde badurch im Verfolgen aufgehalten. Er kehrte beswegen zuruck, begrub die er= \* · · · · · · · · · · ·

haltenen

haltenen Glieder seines Sohns, und nennte den Ort Tomi Dann schickte er viele Kolchier aus, um das Schiff Argo auszusuchen, mit der Drohung, sie mit der der Medea zugedachten Strafe zu belegen, wenn sie sie nicht zurückbringen wurden. Unterdessen, daß sich jene zerstreueten, die Argonauten zu suchen, waren diese schon vor dem Fluß Eridanus vorben geschifft.

Jupiter, über den Mord des Absprtus erzürnt, schickte einen heftigen Sturm über die Argonauten, und führte sie auf Irrwege. Als sie nun vor den Absprtischen Inseln vorben fuhren, sagte das Schiss: Der Zorn des Jupiters wird nicht aufhören, wenn ihr nicht nach Aussonien fahren und euch durch die Eirce wegen des Mords des Absprtus werdet aussöhnen lassen. Sie schissten daher vor den Libnschen und Eeltischen Volksen, kamen durch das Sardinische Meer, liessen Hetrurien auf der Seite liegen, und langten zu Aeda an, wo sie von der Eirce als Bußfertige gereiniget und ausgesöhnt wurden.

Als sie vor den Sirenen vorbenschifften, hielt Ore pheus die Argonauten ab, indem er einen Gegengesang anstimmte. Der einzige Butes schwomm zu ihnen hin. Venus aber nahm ihn weg, und versetzte ihn nach Lilybäum.

Mach den Sirenen stieß das Schiff auf die Chas rybdis und Schlla, und auf herumschwimmende Felsen, über die man viel Feuer und Rauch empor steigen sabe. Allein Thetis nebst den Nereiden führte sie auf Vermahnung der Juno hindurch.

Dann schifften sie vor der Insel Sicilien vorben, wo die Ochsen der Sonne sind, und kamen nach Korchra, der Insel der Phäaker, deren König Alcinous hieß.

Inzwiz

<sup>\*)</sup> Ober vielmehr Ligyschen.

Inzwisthen konnten bie Rolchier das Schiff nicht finden; daher liessen sich einige auf den Korchrischen Gebürgen nieder: andere kamen nach Illyrien, und bewohnten die Absprtischen Inseln. Ginige aber kamen zu ben Phaakern, trafen das Schiff Argo an, und verlangten vom Alcinous Alcinous antwortete: Wenn sie schon mit die Medea. dem Jason verehelichet ist, so werde ich sie nicht ausliefern: ist sie aber noch eine Jungfer, so will ich sie ihrem Vater wieder schicken. Kaum hatte bies Arete, Die Gemahlin des Alcinous, gehort, so vermählte fie die Medea mit dem Jafon, und die Rolchier blieben besmegen ben ben Phaatern.

Hierauf fuhren die Urgonauten mit der Medea weiter. Allein zu Racht überfiel sie ein schrecklicher Sturm. Apollo aber stand auf bem Melantischen Felsen, schoß einen Pfeil ab, und schleuberte Blige ins Meer \*). Dann sahen sie in ber Mahe eine Insel, wo ste anlandeten, und well sie ihnen wider Vermuthen erschienen war, nennten sie sie Unaphe. Gie errichteten bafelbst bem Upollo Megletus einen Altar,

opferten, und hielten einen Festtag.

Hier beleidigten die von der Arete ber Mebea geschentten zwölf Magbchen bie Wornehmsten mit Spotterenen. Daber ift noch heut zu Tage unter dem Frauenzimmer die

Gewohnheit, benin Opfern zu spotten.

Als sie nach Kreta kamen, hinderte sie Talus, anzu-Dieser Salus soll nach einigen Nachrichten von landen. dem ehernen Geschlechte abstammen: nach andern aber soll ihn Bulkan bem Minos geschenkt haben. Er war ein eher= ner Mann. Einige nennen ihn Taurus. Er hatte eine einzige Aber, die vom Nacken bis an die Anochel reichte, und in der Haut dieser Aber steckte ein eherner Nagel.

Diesev

<sup>\*)</sup> Ich folge hier ben Verbesserungen bes Gale, die sich auf die Nachrichten anderer Fabelstribenten stüten.

Dieser Talus lief alle Tage drenmahl um die Insel und bewachte sie. Da er nun auch das Schiff Argo herbenstommen sahe, warf er es mit Steinen. Allein durch die list der Medea starb er; einige sagen, an der durch die Gisttränke der Medea erregten Raseren; andere erzählen, Medea habe ihn unsterblich zu machen versprochen, und den Nagel ausgezogen, da dann alles Blut von ihm gelaufen und er gestorben wäre. Noch andere sagen, Phas habe ihn in den Knöchel geschossen, und so getödtet.

Hier blieben sie eine Nacht lang; dann schifften sie nach Aegina, wo sie frisches Wasser einnehmen wollten, worüber ein Streit entstand. Von hier schifften sie ben Eubba und tokris vorben, und kamen nach einer vier Moznat langen Schiffarth nach Jolkus.

Pelias verzweiselte an der Rückkehr der Argonauten und wollte unterdessen den Aeson tödten. Er bat sich aber aus, daß er sich selbst umbringen dürfte, trank hierauf getrost das Blut von einem geopferten Stiere, und starb.

Die Mutter des Jason verwünschte den Pelias, ließ ihren kleinen Sohn, als einen Vorläuser des Ariegs, zurück, und erhieng sich selbst. Pelias aber tödtete auch das zurückgelassene Kind. Nach diesen kommt Jason zurück, giebt ihm das Fell, und wartet auf Gelegenheit, die versübte Vosheit zu rächen.

und midmete das Schiff dem Neptun. Er vermahnte hernach die Medea, ein Mittel zu ersinden, wie er sich an den Pelias rächen konnte. Sie gieng deswegen in den Pallast des Pelias, und beredete seine Tochter, (Asterope und Antinve,) ihren Vater zu zersteischen und zu kochen; sie wolle alsdann durch ihre Zauberenen ihn wieder jung machen. Damit sie die Sache desto eher glauben mochten,

zerstückte sie einen Widder, kochte ihn, und machte ein kamm daraus. Die Mägdchen glaubten es, zersteischten den Vater, und kochten ihn.

Akastus begrub nebst den Einwohnern von Joskus seinen Vater, und jagte den Jason nebst der Medea aus Joskus. Diese kamen nach Korinth, wo sie zehn

Jahre lang glucklich lebten.

Als aber Kreon, König zu Korinth, seine Tochter Glauce dem Jason versprach, verließ dieser die Medea, und heurathete sie. Medea aber rief die Götter an, ben denen Jason geschworen hatte, verwünschte ohnaushörlich seine Undankbarkeit, und schickte der Braut ein mit Gist bestrichenes Kleid, welche, so bald sie es angezogen, nebst ihrem zu Husse eilenden Vater, von einem fressenden Feuer verbrannte. Den Mermerus und Pheres, die sie mit dem Jason erzeugt hatte, tödtete sie. Sie besam hernach von der Sonne einen Wagen mit geslügelten Drachen, auf welchem sie nach Uthen slohe. Ben dieser Flucht soll sie, nach andern Nachrichten, ihre noch unmündigen Kinder vor den Ultar der Juno Ukräa hingeseht haben, die hernach die Kozrinthier niedermachten, nachdem sie aufgestanden waren.

Medea aber kam nach Uthen, und vermählte sich mit dem Aegeus, und gebahr ihm einen Sohn, mit Namen Medon. Sie mußte aber, weil sie dem Theseus nachsstellte, nebst ihrem Sohne aus Athen sliehen. Medon überwand viele Wölker, nennte das ganze kand nach seinem Namen Medien, und starb auf einem Feldzuge nach Indien.

Medea kam endlich unbekannter Weise nach Kolchi, wo sie ihren Vater Neetes, den ihr Bruder Persus des Reichs entsetzt hatte, wieder ins Königreich einsetzt, und den Bruder tödtete.

# Bibliothek des Apollodors.

Zweytes Buch.

,

# 

# Zwentes Buch.

# Cap. 1.

eukalions Geschlecht ist beschrieben; nun folget bas Geschlecht des Inachus.

Oceanus und Tethys zeugten ben Inachus, von dem der Fluß Inachus in Argos den Namen hat. Mit Melissen der Tochter des Oceans, zeugte er den Phoroneus und Aegialeus. Aegialeus starb ohne Kinder, und die ganze Gegend wurde nach ihm Aegialea genennet. Phoroneus beherrschte die ganze Gegend, die nachher Peloponnes genennt wurde, und zeugte mit der Nymphe Laudice den Apis und die Niobe.

Apis, ein gewaltthätiger Regent, der seine Herrsschäft in Tyrannen verwandelt, und den Peloponnes nach seinem Namen Apia genennt hatte, wurde vom Thelsion und Telchinus überfallen, und starb ohne Kinder. Er wurde hierauf unter die Götter gerechnet, und Sarapis genennt.

Jupiter und Niobe, die erste vom Jupiter geliebte Sterbliche, zeugten den Argos, wie auch, dem Akusis laus zu Folge, den Pelasgus, von welchem die Einswohner des Peloponnes Pelasger genennt wurden. Hes siodus hingegen giebt den Pelasgus für einen Autochsthon \*) aus. Allein, von diesem wollen wir an einem andern Orte reden.

Argus,

<sup>\*)</sup> Der aus der Erde entsprungen ist.

Argus, der Nachfolger des Phorpneus, nennte den Peloponnes nach seinem Namen Argus. Mit seiner Gemahlin Evadne, der Tochter des Strymon und der Neara, zeugte er den Jasus, Piranthus, Epidaurus, und Kriasus, welcher letztere das Königreich erhielt. Jasus zeugte den Agenor, und dieser den Argus, mit dem Bennamen Panoptes, der am ganzen Körper Augen hatte, und so start war, daß er den Arkadien verwüstenden Ochsen tödtete, und sich mit seinem Felle bekleidete. Auch den Satyrus, der die Arkadier beunruhigte und ihr Vieh raubte, griff er an und tödtete ihn. Er soll auch die Schidna, welche, vom Tartarus und der Tellus erzeugt, die Reisenden ansiele, hinterlistig im Schlaf umgebracht haben. Er rächte auch den Mord des Apis, indem er die Schuldigen umbrachte.

Jasus, ber Sohn bes Argus und ber Jimene, einer Tochter des Asopus, soll die Jo gezeugt haben. Kastor in seinem Buche von der Ungewisheit der Zeitzrechnung und viele tragische Dichter machen die Jo zu einer Tochter des Jnachus. Hestodus hingegen und Afusilaus halten sie für eine Tochter des Pirenes. Jupiter liebte sie, indem sie den Gottesdienst der Jund verrichtete. Jund ergriff sie über der That, rührte das Magdchen an, und verwandelt es in eine weisse Ruh. Jupiter aber schwur, daß er sie nicht berührt habe. Daher sagt Hessodus, der Schwur eines tiebhabers reihe nicht der Götter Jorn.

Juno verlangte vom Jupiter die Kuh, und setzte ben Argus Panoptes zum Wächter über sie. Diesen Argus halt Astlepiades für einen Sohn des Arestor; Pherecydes, sür den Sohn des Inachus; Cerestops,

kops, für einen Sohn des Argus und der Imene, einer Tochter des Asopus; Akusilaus endlich läßt ihn aus der Erde entspringen.

Argus band die Ruh an einen Delbaum, ber im Mycenaischem Haine stand. Jupiter befahl bem Ders fur, die Ruh zu stehlen; weil er aber vom hierat vers rathen wurde, und es also nicht thun konnte, so warf er den Argus mit einem Steine tobt. Daber bekant Merkur den Bennamen Argiphontes \*). Jung abet schickte eine Roffliege über die Kuh, welche hierauf nach ben von ihr benennten Jonischen Meerbusen kam; bann lief sie nach Illyrien, über ben hamus, kam an die Ruste, die ehemahls die Thrazische hieß, nun aber von ihr der Bosporus genennt wirb. Rachbem fie hierauf Scothien und Cimmerien durchwandert, durch viele lander geirrt und viele Meere in Europa und Asien durchschwommen hatte, kam sie endlich nach Aegypten, wo sie ihre vorige Gestalt wieder bekam, und an bem Milstrome den Epas phus gebahr. Diesen verbargen auf Bitten ber Juny Allein Jupiter merkte bies, und tobtete die Rureten. Die Rureten.

Unterdessen war Jo beschäftiget, ihren Sohn zu suchen. Sie durchierte deswegen ganz Sprien, weil sie erfahren hatte, daß die Gemahlin des Königs der Bybliet ihren Sohn erzöge. Als sie ihn gefunden hatte, kam sie wieder nach Aegypten, und vermählte sich mit dem das mahligen König der Aegypter, den Telegonus. Sie sehte der Ceres eine Statue, die die Aegypter Iss nennten, und Jo bekam daher gleichfalls den Namen Iss.

\*) Morber bes Argus.

Comple

Epaphus, König in Aegypten, wählte die Memsphis, eine Tochter des Nils, zur Gemahlin, und erzbauete die nach ihrem Namen benennte Stadt Memphis. Sie gebahr ihm eine Tochter, die Lidze, von der die Landschaft Lidzen den Namen erhielte. Lidze und Neptun zeugten Zwillinge, den Agenor und Belus. Agenor kam nach Phönizien, und wurde König daselbst. Er ist der Stammvater eines grossen Geschlechtes, welsches wir übergehen.

Belus blieb in Negypten, und ward König. Er vermählte sich mit der Anchinve, einer Tochter des Nils, und zeugte mit ihr Zwillinge, den Aegyptus und Das nauß, und, nach dem Euripides, noch den Cepheus und Phineus. Den Danauß ließ Belus Libnen, und den Aegyptus Arabien bewohnen. Dieser letztere eroberte das Land der Melampoden und nennte es nach seinem Namen Aegypten.

Aegyptus zeugte mit vielen Gemahlinnen funfzig Sohne, und Danaus funfzig Tochter. Da sie aber wegen der Regierung mit einander stritten, so ließ Dasnaus endlich durch seine Tochter die Sohne des Aegyptus, einen oder zweh ausgenommen, umbringen. Denn er befürchtete, der Ausspruch des Orakels möchte in Ersfüllung kommen, daß er von einem derselben getöbtet werden würde.

Er bauete deswegen zuerst auf Anrathen der Misnerva ein Schiff, das er nach der Anzahl seiner Töchter Pentekontoros \*) nennte, in welches er die Mägdchen setzte, und mit ihnen entstohe. An der Insel Rhodus landete

<sup>\*)</sup> Funfzigrüberig.

landete er, und errichtete der Minerva Lindia zu Ehren eine Bildsäule. Von hier kam er nach Argos, wo ihm der damahlige König Helanor die Regierung übertrug.

Als er nun das land im Besit hatte, nennte er die Einwohner nach seinem Namen Danger. Weil aber in der ganzen landschaft kein Wasser war, indem Neptun aus Zorn gegen den Inachus, der die Gegend der Misterva zugeeignet, die Quellen ausgetrocknet hatte, so schickte er seine Tochter nach Wasser. Die eine von ihznen, Amymone, schoß einen Pfeil nach einem Hirsch, und traf einen schlasenden Satyr. Dieser wachte auf, und verliebte sich in das Mägdchen. Allein Neptun erschien, und der Satyr slohe. Neptun schlief hernach ben dem Mägdchen, und zeugte mit ihr die lernässchen Quellen.

Die Sohne des Aegyptus kamen hierauf nach Urs gos, versicherten, daß ihre Uneinigkeit ein Ende hatte, und wollten die Tochter des Danaus heurathen. naus, mißtrauisch gegen bieses Versprechen und seiner Flucht eingebenk, versprach ihnen die Hochzeit, und theilte die Mägdchen durchs loos. Die Hypermnestra aber, welches die älteste war, wählte er für den Lynceus, und die Gorgophone für den Proteus. Denn diese hatte Aegyptus mit ber Königin Argyphie gezeugt. übrigen loofeten. Busiris, Enceladus, Lykus und Daiphron bekamen die Automate, Ampmone, Agave und Stae, welche Danaus mit ber Königin Europa gezeugt hatte. Von der Elephantis hingegen hatte er die Gorgophone und Hypermnestra. Lynceus erhielt durchs loos die Kalnce; Istrus die Hippodas mia; Chalkodon die Rhodia; Agenor die Kleupas

2

tra 3

tra; Chatus die Afteria; Diokurnstes die Hippo damia; Alkis die Glaufe; Alkmenon die Hippomedusa; Hippothous vie Gorge; Euchenor die Iphimedusa; Hippolytus die Rhode. Diese zehn waren Tochter ber Arabia. Die mit ben hamabrnaben erzeugten Mägdchen sind von der Atlantea und Phobe. Agaptolemus bekam burchs Loos die Pirene; Cers kestis die Dorion; Eurydamas die Pharte; Aegius die Mnestra; Argius die Evippe; Archelaus die Aneribie; Minachus bie Nelv. Diese sieben Sohne sind von einer Phonizierin, und die Mägdchen von einer Alethioperin. Ohne Loos und wegen der bloffen Gleichheit der Namen heuratheten die Sohne der Tyria die Tochter der Memphis, nämlich: Klitus die Klite; Sthenes lus die Sthenele; Chrysippus die Chrysips Die zwölf Söhne ber Kaliande und ber Nymphe Mais looseten um die Tochter ber Majade Polyro. Die Sohne waren biese: Eurylochus, Phantes, Peristhenes', Hermus, Dryas, Potamon, Cisseus, Lixus, Imbrus, Bromius, Polyktor, Chthonius. Und die Mägdehen ber Mymphe: Autonoe, Theano, Elektra, Kleopatra, Eurydice, Glaucippe, Ans thelia, Kleodore, Evippe, Erato, Stygne, und Bryce. Die von den Gorgonen dem Aegyptus gebohrnen Sohne looseten um die Tochter der Pieria. Periphas bekam die Aftaa, Deneus die Podarce; Aegyptus die Divrippe; Menalkes die Adyte; Lampus die Okypete; Idmon die Pylarge. acht jungsten Paare sind folgende: Idas und Hippos dice; Daiphron und Adiante (bie Mutter biefer bens den Mägdchen hieß Herse;) Pandion und Kallidice; Arbelus und Deme; Hyperbius und Celano; Dip.

Hippokornstes und Hyperipte. Die Mutter bieser Männer hieß Hephästine; und die Mutter der Mägd= chen, Krino.

erhalten hatten, gab ihnen ihre Manner durchs Loos erhalten hatten, gab ihnen ihr Vater ben der Hochzelt Dolche, womit sie ihre schlasenden Bräutigame umbrachten, ausgenommen die Hypermnestra. Denn diese ließ den Lynceus am Leben, weil er sie nicht berührt hatte. Deswegen schloß sie Danaus ein, und ließ sie bewachen. Die andern Töchter des Danaus aber warfen die Köpfe ihrer Bräutigame in die Lerna, und die Körper begruben sie vor der Stadt. Minerva und Merkur reinigten sie auf Besehl des Jupiters.

Danaus vermählte hernach die Hypermnestra mit dem Lynceus; die übrigen Tochter aber gab er den Siegern in den Kampfspielen.

Amymone zeugte mit dem Neptun den Nausplius. Dieser wurde sehr alt, schiffte auf dem Meere herum, und beklagte die im Meere Ertrunkenen. Endslich starb er auf eben die Weise, wie andere, die er besklagt hatte. Ehe er starb, heurathete er, wie die tragischen Dichter sagen, die Klymene, die Tochter des Atreus; oder, nach dem Verfasser der Rückzüge, die Philyra; oder, nach dem Cerkops, die Hessone; und sie gebahr den Palamedes, Deakus und Naussmedon.

# Cap. 2.

Mach bem Danaus wurde Lynceus König zu Argos, und zeugte mit der Hypermnestra den Abas. Diesem gebahr die Okalia, eine Tochter des Mantisneus, Zwillinge, den Akrisius und Protus, die schon im Mutterleibe uneinig mit einander waren. Als sie alster wurden, führten sie wegen des Königreichs Krieg mit einander. In diesem Kriege erfanden sie zuerst die Schilder. Afrisius behielt die Oberhand, und jagte den Protus aus Argos, der hierauf nach kycien zum Jobastes kam, oder, nach andern, zum Amphianar, dessen Tochter er heurathete, die nach dem Homer, Antea, nach den tragischen Dichtern aber, Stheneboa hieß.

Sein Schwiegervater führte ihn mit einer lycischen Armee zurück, und nahm Tirynth ein, welches ihm die Enklopen mit Mauern umgaben. Sie theilten aber her= nach das Argivische kand unter sich, und blieben daselbst. Akrisius war also zu Argos König, und Protus zu Tirynth. Akrisius zeugte mit der Eurydice, einer Tochter des Lacedamons, die Danae.

Protus zeugte mit der Sthenebba die Ensippe, Iphinve und Juhianassa. Als diese erwachsen waren, verfielen sie in Raseren, weil sie, wie Hesivous sagt, die Geheimnisse des Bachus nicht angenommen; nach bem Akustlaus hingegen, weil sie bie Bildfaule ber Juno In biefer Raseren durchirrten sie bas verachtet hatten. ganze Argivische Land, hernach burchstrichen sie in ber größten Unordnung Arkadien und ben Peloponnes, und liefen in Wisten herum. Melampus, ber Gohn bes Umythaons und ber Jomene, einer Tochter bes Ubas, ber ein Wahrsager war, und bas Giftmischen und Reinis gen erfunden hatte, versprach, die Magdchen zu heilen, wenn er ben britten Theil bes Konigreichs erhalten wurde. Alleiu Protus wollte sie für einen so groffen Lohn nicht heilen lassen, und die Mägdchen raseten noch immer fort, ja, auch die übrigen Frauenspersonen. Denn fie verliefsen ihre Häuser, brachten ihre Kinder um, und liesen in die Wüste. Weil nun das Uebel immer grösser wurde, so gab Protus die verlangte Belohnung her. Nun wollte sie aber Melampus nicht eher heilen, als bis sein Bruder Bias eben so viel land erhalten wurde. Protus bestürchtete, er nichte ben längerer Verzögerung der Heilung noch mehr fordern, und gab unter diesen Bedingungen seine Einwilligung darzu.

Melampus nahm hierauf die stärksten Jünglinge, und verfolgte sie unter einem grossen Geschren und Bacschantenchören von den Gebürgen herab dis nach Sichon. Auf der Flucht starb Juhinve, die älteste der Töchter. Die übrigen aber hohlte man ein, reinigte sie, und brachte sie wieder zu Verstande. Protus gab sie dem Mestampus und Bias zur She. Er zeugte hernach noch einen Sohn, Namens Megapenthes.

### Cap. 3.

bes Sisphus, tödtete aus Versehen seinen Bruster Deliades, oder, wie ihn andere nennen, Pirenes, aber, nach noch andern, Alcimenes, slohe nach Argos zum Protus, und ließ sich aussöhnen. Die Gemahlin des Protus Sthenebba oder Antea, verliebte sich in ihm, und suchte sich seine Gefälligkeit zu erwerben. Als er ihr aber kein Gehor gab, sagte sie zum Protus, Belderophontes habe sie zu einer unrechtmäßigen Handlung verleiten wollen. Protus war leichtgläubig, und gab ihm Briese an seinen Schwiegervater Jobates zu bringen, in welchen er geschrieben hatte, den Bellerophontes

mara zu tödten, weil er glaubte, er wurde durch dieses wilde Thier umkommen. Denn viele Menschen konnten es nicht umbringen, geschweige einer. Dies Thier war vorne wie ein towe, hinten wie ein Drache, und in der Mitte wie eine Ziege gestaltet. Es spiee Feuer aus, verwüstete die Gegend, und richtete die Heerden zu Grunde. Denn in seiner einzigen Natur war die Stärke von dren Thieren vereiniget. Amisodarus soll, wie Homer sagt, die Chimara aufgezogen haben; und Hesseldung entsprungen.

Bellerophontes setzte sich auf den Pegasus, welsches ein von der Meduja und vom Neptun erzeugtes gestügeltes Pferd war. Mit diesem flog er in die Höhe; und schoß von da aus die Chimara mit Pfeilen todt.

Nach diesem Streite befahl ihm Jobates, mit den Solymern zu kämpsen. Als auch dies geschehen war, legte er ihm auf, mit den Amazonen Krieg zu führen. Nachdem diese gleichfalls erlegt waren, sammelte er die tapsersten Jünglinge unter den kyciern, und befahl ihmen, den Bellerophontes hinterlistig umzubringen. Allein auch diese besiegte er, worüber Jobates in Verzwunderung gerieth, ihm die Briese zeigte, und ihn bat, ben ihm zu bleiben. Er gab ihm zugleich seine Tochter-Philonoe, und hinterließ ihm das Königreich.

### Cap. 4.

Machkommen das Orakel um Rath fragte; so erhielt er zur Antwort, seine Tochter wurde einen Sohn gebähzen, der ihn umbringen wurde. Akristus ließ deswesen unter der Erde ein ehernes Schlasgemach bauen, und vermahrte die Danae daselbst. Allein Protus brauchte sie, wie einige sagen, zu seinem Willen, daher ware sein Studer uneinig mit ihm geworden. Undere sagen, Jupiter habe sich in einen goldenen Regen verwandelt, und sen durch das Dach in den Schoos der Danae gefallen.

Afrissus ersuhr hernach, sie habe den Perseus gebohren, und weil er nicht glaubte, daß sie vom Jupiter
schwanger worden, so schloß er die Tochter nebst dem Kinde in einen Kasten, und warf ihn ins Meer. Der Kasten wurde an die Insel Seriphus getrieben, wo ihn Olflips aufnahm und den Knaben erzog.

Polydektes, König zu Seriphus und leiblicher Bruder des Diktys, verliebte sich, als Perseus schon erwachsen war, in die Danae. Weil sie ihm aber kein
Gehör gab, so ruste er seine Freunde, nebst dem Pers
seus, zusammen, und sagte, er wolle zu seiner Hochzeit
mit der Hippudamia, der Tochter des Denumaus,
eine Bensteuer sammeln. Als nun Perseus fragte:
worinn soll denn die Bensteuer bestehen? und Polydeks
tes sagte, in Pserden; so sprach Perseus: Gut, meine
Bensteuer soll in dem Kopfe der Yorgo bestehen. Pos
lydektes schwieg still darzu. Als er aber von den ans
dern die Pserde einsorderte, und vom Perseus keines

bekam, befahl er ihm, den Ropf ber Gorgo zu bringen. Hierauf reisete er unter Unführung des Merkur und der Minerva zu den Tochtern des Phorkus, welche Ento, Pemphredo und Dino hieffen. Diese waren Tochter der Ceto und des Phorkus, Schwestern der Gorgonen, und alte Weiber von ihrer Geburt an. Sie hatten alle bren nur ein Aug und einen Zahn, bie sie wechselsweise brauchten. Perseus bemächtigte sich bes Auges und bes Zahns, und da sie sie wieder haben wollten, versprach er sie ihnen, wenn sie ihm ben Weg zu ben Mymphen zeigen wurden. Diese Mymphen hatten geflügelte Schube und die Kibisis, welches einige für eine Tasche halten. Pindar, und Besiodus im Schilde, sagen so von bem Perseus: Seine ganzen Schultern bedeckt das Haupt der schrecklich fürchterlichen Gorgo in die Kibisis verhüllt. Sie hat ihren Namen daher, weil man Kleider und Speise hineinlege \*). Perseus hatte auch ben Helm bes Orfus.

Perseus gab ben Phorciden, die ihm den Weg gezeigt hatten, den Zahn und das Aug wieder, und kam zu den Nymphen, von denen er erhielt, was er verlangte. Er hieng die Kibisis um, besestigte die Schuhe an den Knocheln, und setzte den Helm auf sein Haupt, der die Würkung hatte, daß er sehen konnte, wen er wollte, ihn hingegen konnte niemand sehen. Nachdem er auch von dem Merkur eine diamantene Sichel erhalten hatte, so kam er sliegend an den Ocean, und traf die Gorgonen schlasend an. Sie hiessen Stheno, Euryale, Mes dusa. Die einzige Medusa war sterblich, um deren Kops willen Perseus war abgeschickt worden. Die Gorgonen

<sup>\*)</sup> naga ro neidag. Sehr sinnreich!

gonen hatten Köpfe mit schuppigten Schlangenschweisen umwunden, grosse Zähne, wie Schweine, eherne Hände und goldene Flügel, mit denen sie flogen. Wer sie anssahe, wurde versteinert. Perseus griff sie schlasend an; Minerva sührte ihm die Hand, indem er rückwärts in den ehernen Schild sahe, worinn das Vild der Gorgo erschien, und hieb ihr den Kopf ab. Kaum war dies geschehen, so sprang aus der Gorgo das gestügelte Pferd Pegasus hervor und Ehrysaur, der Vater des Gestron. Neptun hatte sie gezeugt.

Perseus steckte den Kopf der Medusa in die Ris bisis, und gieng wieder fort. Die Gorgonen erwachten, und verfolgten den Perseus, allein sie konnten ihn des Helms wegen nicht sehen; denn dieser machte ihn

unsichtbar.

Er kam hierauf nach Aethiopien, wo Cepheus König war, dessen Tochter Andromeda einem Wallsiche zum Raub ausgesetzt war. Denn Kassiopea, die Gemah-lin des Cepheus ließ sich mit den Nereiden wegen des Vorzugs der Schönheit in einen Wettstreit ein, indem sie sich rühmte, sie überträfe sie alle. Dies brachte die Nereiden und zugleich den Neptun gegen sie auf, der einen Sturm und einen Wallsisch über die Gegendschiefte.

Das Drakel bes Ummons sagte, das Unglück würde aufhören, wenn Undromeda, die Tochter der Kassinspea, dem Wallsisch zu verschlingen gegeben würde. Cepheus, von den Lethiopiern gezwungen, that dies, und band die Tochter an einen Felsen. Perseus sahe sie, verliebte sich in sie, und versprach dem Cepheus, den Wallsisch zu tödten, wenn er ihm die Gerettete zur Gemahlin geben würde.

Nach einer eidlichen Versicherung griff er den Wallsisch an, tödtete ihn, und befreyete die Andromeda. Als ihn hernach Phineus, der Bruder des Cepheus, hinterlistig nachstellte, weil er vorher schon mit der Anddromeda versprochen gewesen, und Perseus seine Nachstellungen erfuhr, zeigte er ihm und seinen Gehülfen die Gorgo, wovon sie augenblicklich versteinert wurden.

Als Perseus wieder zu Seriphus ankam, und seine Mutter nebst dem Diktys, von der Gewaltthätigkeit des Polydektes verfolgt, vor den Altaren antraf, gieng er zum König, ließ die Freunde des Polydektes zusammen kommen, und zeigte ihnen abwärts gekehrt das Haupt der Gorgo. Kaum hatten sie es gesehen, so wurde ein ieder in der Stellung, worinn er sich eben bes fand, in Stein verwandelt.

Er machte hierauf ben Diktys zum König von Seriphus, und schenkte die Schuhe, die Kibisis und den Helm dem Merkur, und dem Kopf der Gorgo der Minerva. Merkur stellte das Seinige den Nymphen wieder zu: Minerva aber setzte den Medusenkopf in ihren Schild. Einige erzählen, Minerva habe selbst der Medusa den Kopf abgehauen, weil sich die Gorgo in Ansehung der Schönheit einen Vorzug vor ihr anzgemaßt hätte.

Perseus eilte nach diesen nebst der Danae und Andromeda nach Argos, um den Afristus zu besuchen. Allein dieser fürchtete sich wegen des Orakels, verließ Argos und begab sich in das kand der Pelasger. Als hierauf Teutamides, König der karissäer, seinem verstorbenen Vater zu Ehren Wettspiele anstellte, kam auch Perseus dahin, und wollte an den Spielen Theil nehmen.

Indem

Indem er nun im Kampfe begriffen war, warf er die Wursscheibe auf den Fuß des Afrisius, wovon er auf der Stelle starb. Perseus merkte, daß das Orakel erfüllt wäre, und begrub den Afrisius ausser der Stadt. Weil er sich aber schämte, nach Argos zurück zu kehren, und die Erbschaft anzutreten, die ihm von deinzenigen, der durch ihm umgekommen war, zusiel, gieng er nach Tirnnth zum Megapentes, dem Sohne des Protus, und tauschte mit ihm, so, daß Megapentes zu Argos und Perseus zu Tirnnth König wurde, welcher letztere Midea und Mycena besestigte.

Perseus zeugte mit der Andromeda, ehe er nach Griechenland kam, den Perses, den er benm Cepheus ließ. Won diesem sollen die Persischen Könige abstammen. Zu Mycena zeugte er den Alcaus, Sthenelus, Elas, Mestor und Elektryon, nehst der Gorgophone, die ihm Periere gebahr. Alcaus zeugte mit der Hipponome, einer Tochter des Mendceus, den Amsphitryon, und eine Tochter Anaro. Mestor und Ensidice zeugten den Pelops und die Hippothoe, die Neptun raubte, und mit ihr auf den Echinadischen Inseln den Taphius erzeugte, der Taphus erbauete, und die Nation Teleboer nennte, weil er weit von seinem Vaterlande sich entsernt hatte \*).

Taphius zeugte den Pterelaus, den Neptun und sterblich machte, indem er ihm goldenes Haar auf dem Kopfe wachsen ließ. Pterelaus hatte eine Tochter, Komatho, und folgende Sohne: Chromius, Tyran, nus, Antiochus, Chersidamas, Mestor, Everes.

Glefe

<sup>)</sup> อีรเ รกุมัธ รัตุร สนาอุเชือร ปัติทุ

Elektryon heurathete Anaro, die Tochter des Alcaus, und zeugte mit ihr eine Tochter, Alkmene, und folgende Sohne: Stratobates, Gorgophonus, Philonomus, Celaneus, Amphimachus, Lysinas mus, Chiromachus, Anaktor, Archelaus, und aufe ser diesen mit der Midea, einer Phrygierin, einen une ehelichen Sohn, den Lichmnius.

Sthenelus und Nicippe, eine Tochter des Pes lops, zeugten die Alcinve und Medusa. Nach diessen wurde ihnen Eurnstheus gebohren, der das Königsreich Mycena bekam. Denn zu der Zeit, da Herkules sollte gebohren werden, sagte Jupiter in der Versammslung der Götter, ein Nachkomme des Perseus wurde damahls König zu Mycena werden. Allein Jung beredete aus Neid die Jlithnia, die Niederkunst der Alksmene zu verhindern, und die Geburt des Eurnstheus, des Sohns des Sthenelus zu befördern, der erst sieden Monate alt war.

Als Elektryon nach dem Taphius König zu Myscena war, kamen die Kinder des Pterelaus, und verzlangten von ihrem mutterlichen Großvater das Königereich; weil es ihnen aber Elektryon abschlug, trieben sie seine Ochsen weg.

Die Sohne des Elektryons wollten hierauf diese Gewaltthätigkeit rächen; es kamen aber bende Partheyen daben um. Von den Sohnen des Elektryons blieb Lierymnius übrig, weil er noch ein Kind war, und von den Sohnen des Pterelaus, Everes, der ben den Schiffen geblieben war. Die fliehenden Taphier nahmen auf ihrer Flucht die weggetriebenen Ochsen mit zu Schiffe, und gaben sie dem Eleischen König Polypenus in Verwah-

and order

rung. Amphitryon aber losete sie vom Polyrenus aus, und trieb sie nach Mycena.

Elektryon wollte hierauf ben Tob seiner Sohne rächen, und übergab dem Amphitryon das Königreich nebst seiner Tochter Alkmene. Zuvor aber nahm ez einen Eid von ihm, daß er das Mägdchen nicht eher heurathen sollte, bis er von seinem Feldzuge gegen die Teleboer zurückgekommen senn würde. Als er die Ochsen wieder bekam, und einer davon entstiehen wollte, so warf ihn Amphitryon mit der Keule, die er eben in der Hand hatte: allein die Keule sprang von den Hörnern ab, und fuhr dem Elektryon am Kopf, daß er starb.

Sthenelus ergriff daher Gelegenheit, den Umphitryon aus ganz Argos zu vertreiben, und die Herrschaft über Mycena und Tirynth für sich zu behalten. Die Midea aber gab er den zu sich berufenen Sohnen des Pelops, den Atreus und Thyestes, zur Versorgung.

Amphitryon reisete mit der Alkmene und dem Lichmnius nach Theben, wo er vom Kreon, der dem Lichmnius seine Schwester Perimede gab, gereiniget wurde. Alkmene versprach, denjenigen zu heurathen, der den Tod ihrer Brüder rächen würde. Amphitryon versprach hierauf, die Teleboer zu bekriegen, und bat den Kreon um Hulse, der aber nicht eher wollte, die Amphitryon Kadmien von einem Fuchse befreyet haben wurde. Denn ein wilder Fuchs verheerte Kadmien, den niemand umbringen konnte, weil ihn das Schicksal von keinem Sterblichen wollte fangen lassen.

So lange dieses Thier die Gegend verwüstete, sesten ihm die Thebaner monatlich einen Knaben aus der Stadt

vor, indem er sonst, wenn dies nicht geschehen ware, mehrere murbe gefressen haben. Umphitruon reisete deswegen nach Athen zum Cephalus, bem Sohne bes Deionius, und versprach ihm einen Theil der Teleboi= schen Beute, wenn er ihm zur Jagb bes Thiers einen Hund überlassen wollte, den Profris, als ein Geschent bes Minus, aus Kreta mitgebracht hatte. hunde mar vom Schicksale verstattet, alles zu fangen, was er verfolgen murbe. Als nun ber hund bem Ruchs nachsetzte, verwandelte Jupiter bende in Steine. Um. phitryon hatte den Cephalus von Thorifus in Uttika, den Panopeus aus Phocis, den Eleus, Sohn des Perseus, aus Elis in Argos, und ben Krevn aus Theben, zu Gehülfen, mit benen er die Inseln ber Taphier verwüstete. Go lang aber Pterelaus lebte, konnte er Taphus nicht einnehmen. Allein, nachdem fich Kombe tho, die Tochter des Pterelaus, in den Amphitryon verliebt, und das goldene Haupthaar ihres Vaters abgeschnitten hatte, starb Pterelaus, und Umphitryon war alsbann im Stande, alle Infeln sich unterwürfig zu machen. Er todtete die Komotho, schiffte mit ber Beute nach Theben, und gab die Infeln bem Eleus und Cephalus, die sich daselbst niederliessen, Städte baueten, und fie nach ihren Namen nennten.

Indem Amphitruon auf der Ruckreise nach Theben begriffen war, kam Jupiter dahin, verwandelte eine Nacht in dren Nächte, schlief unter der Gestalt des Amphitruon ben der Alkmene, und erzählte ihr, was mit den Teleboern vorgefallen war. Als Amphitruon ben seiner Zurücklunft sahe, daß seine Gemahlin keine Freude darüber bezeigte, fragte er sie um die Ursache.

Sie sagte ihm, er habe ja die vorige Nacht ben ihr geschlafen. Er erfuhr hernach vom Tirestas, was mit dem Jupiter vorgefallen war.

Alkmene gebahr nach diesem zwen Sohne, dem Jupiter den Herkules, der eine Nacht alter war, und dem Amphitryon den Iphikles. Herkules war kaum acht Monate alt, so schickte Jund zwen ungeheure Draschen an das Bett, die das Kind umbringen sollten. Indem nun Alkmene den Amphitryon zu Husse rusen wollte, stand Herkules auf, und erwürgte sie bende mit seinen Händen. Pherecydes erzählt, Amphitryon habe ersahren wollen, welcher von benden Knaben ihm zugehöre, und selbst die Drachen ins Bett gelegt; da dann Iphikles gestohen, Herkules hingegen unerschroschen geblieben wäre. Hieraus habe er gemerkt, daß Iphikles sein Kind seyn müßte.

Herkules lernte vom Amphitryon das Wagenstennen, vom Autolykus das Ringen, vom Eurytus das Bogenschiessen, vom Kastur den Gebrauch der Wafe sen, und vom Linus das Leperspielen.

Linus, ein Bruder des Orpheus, kam nach Theben, erlangte daselbst das Bürgerrecht, und wurde vom Herkules mit der kener geschlagen, daß er starb. Denn Linus hatte ihn gescholten, worüber Here kules zornig wurde, und ihn tödtete. Als ihn einige dieses Mords wegen verklagten, sagte er das Gesetz des Rhadamanthus her: Wer sich demjenigen widersetzt, der ihn zuerst beleidiget, soll unschuldig senn. Auf diese Art wurde er losgesprochen. Weil aber Amphitryon besürchtete, er möchte wieder dergleichen Handlungen begehen; so schiefte er ihn auf die Viehweiden. Daselbst

Comple

wurde er erzogen, und übertraf bald iedermann an Grösse und Stärke. Sein Ansehn war auch, da er ein Sohn des Jupiters gewesen, furchtbar. Denn sein Körper war vier Cubitus hoch, und aus seinen Augen blikte ein keuriger Glanz. Er verfehlte weder nit dem Pfeile, noch mit dem Wursspieß.

Als er ben den Heerden achtzehn Jahre alt worden war, tödtete er den Cithäroneischen kömen, der von dem Cithäron herabeilte, und die Heerden des Amphitryons und Thestius zu Grunde richtete.

Herkules gieng zu bem Thestius, dem König der Thespier, als er den Löwen umbringen wollte. Dieser behielt ihn funfzig Tage lang ben sich, und gab ihm, wenn er auf die Jagd gieng, iede Nacht eine von seinen Töchtern mit zu Bette, deren er mit der Megamede, der Tochter des Urnäuß, funfzig gezeugt hatte. Denn er wünschte, daß sie alle vom Herkules schwanger werden möchten. Herkules glaubte, er schlief immer ben einer, hatte sie aber alle ben sich gehabt. Als er den Löwen getödtet hatte, zog er sein Fell an, und bediente sich des Obertheils des Kopss an statt des Helms.

Als er von der Jagd zurückkam, begegneten ihm die vom Erginus abgeschickten Herolde, die den Tribut von den Thebanern einfordern sollten. Die Thebaner waren nämlich dem Erginus folgender Ursache wegen zinsbar:

Perieres, der Fuhrmann des Mendeus, hatte den Klymenus, König der Minner, in Onchestum, einem Haine des Neptuns, mit einem Steinwurf verwundet. Er wurde hierauf halbtod nach Orchomenus gebracht, wo er seinen Sohn Erginus sterbend bat,

seinen Tob zu rachen. Erginus überzog beswegen Thei ben mit Krieg, tobtete viele, und machte Frieden, unter der eidlichen Versicherung, daß ihm die Thebaner zwanzig Jahre lang hundert Ochsen als einen Tribut jährlich schicken sollten. Die wegen Dieses Tributs nach Theben gehenden Berolde traf Berkules auf dem Weg an, und beschimpfte sie, indem er ihnen die Ohren und die Masen abschnitte, ihnen mit Stricken bie Bande an bent Hals band, und fagte: Webet, bringt diefen Tribut bent Erginus und ben Mingern. Bieruber gerieth Ergis nus in Zorn und befriegte Theben. Herfules bekam aber Waffen von ber Minerva, führte bie Armee an, tobtete ben Erginus, jagte bie Minner in die Flucht, und zwang sie, ben Thebanern einen doppelten Tribut zu geben. Hierben geschah es, daß Umphitryon um= fam, nachbem er tapfer gefochten batte.

Herkules hatte vom Krevn als eine Belohnung seine alteste Tochter Megara erhalten, mit der er dren Sohne zeugte, den Therimachus, Krevntiades und Deikon. Die jungere Tochter gab Kreon dem Iphisklus, der schon mit der Automedusa, der Tochter des Alkathous, den Jolaus gezeugt hatte.

Rhadamanthus, Sohn des Jupiters, heurathete nach dem Tode des Umphitryons Alkmenen, und ließ sich auf seiner Flucht zu Okalia in Bootien nieder. Herskules hatte vom Eurytus das Bogenschiessen gelernt, und bekam vom Merkur ein Schwerd, vom Apollo Pfeile, vom Vulkan einen goldenen Panzer, von der Minerva einen Schild, und eine Keule schnitt er sich selbst in dem Nemäischen Walde.

Mach

Nach der Schlacht mit den Minnern brachte ihn der Haß der Jund in Raseren, in der er seine eigenen mit der Megara erzeugten Kinder und die benden Kinder des Iphiklus ins Feuer warf. Er straste sich deswegen selbst mit der kandesverweisung, und wurde vom Thesstius gereiniget. Als er nach Delphi kam, fragte er das Orakel, wo er sich inskunstige aushalten wurde? Damahls gab ihm Pythia zuerst den Ramen Herkules; denn vorher hieß er Alcidas. Das Orakel sagte ihm, er wurde zu Tirnnth seinen Ausenthalt sinden, dem Etternstheus zwölf Jahre lang dienen, und die zwölf von ihm auserlegten Arbeiten vollenden: Er wurde alsdann, setzte das Orakel hinzu, unsterblich werden.

# Cap. 5.

Tirnth, und vollbringt die Befehle des Eurysstheus. Zuerst soll er ihm das Fell des Nemäischen twom bringen. Dies war ein Thier, das niemand verswunden konnte, vom Typhon erzeugt. Herkules geht fort, und kommt vorher nach Kleona zum Molorch, einem Arsbeitsmann. Dieser ist im Begriff zu opfern: allein Herkules bittet ihn, noch drensig Tage lang damit zu warten, mit dem Zusaße, wenn er unbeschädigt von der Jagd zurück kommen würde, so sollte er Jupiter dem Erretter opfern; stürd er aber, so sollte er ihm, als Helden, ein Todtenopfer bereiten.

Munmehr kommt Herkules in den Nemäischen Wald, spüret den Löwen auf, und schiesset ihn zuerst mit einem Pfeile. Bald merkt er, daß man ihm keine Wunde ben-

.

benbringen konne; geschwind ergreift er die Reule, und verfolget ihn. Der lowe flieht in eine boppelte Soble. Herkules versperret ben einen Eingang; burch ben andern geht er hinein zum Ungeheuer, wirft ben Urm um seinen Hals, und bruckt es so lange, bis es erstickt. legt er es auf seine Schultern, und trägt es nach Mn= Um letten Tage kommt er jum Molorch, ber schon im Begriff mar, ibm, als einen Berftorbenen, ein Tobtenopfer zuzubereiten; nun aber opferte er Jupiter dem Erretter, und Herkules brachte ben Lowen nach Mincena.

Eurnstheus erkennet seine Starke, und verwehret ihm den Eintritt in die Stadt. Kaum barf er noch vor ben Thoren seine Beute zeigen. Ginige sagen gar, Eurnstheus habe sich aus Furcht unter bie Erbe in ein ehernes Faß verkrochen, und ben Herold Ropreus, einen Sohn des Pelops von Elis, abgeschickt, um dem Herkules neue Arbeiten aufzulegen. Dieser Kopreus hatte ben Sphitus erschlagen, war nach Mycena geflo= ben, und wohnte daselbst, nachdem er vom Eurystheus war gereiniget worben.

Die zwente Arbeit bestand in Erlegung ber lernai= schen Hyder, die sich in dem Sumpfe ben terna aufhielt, aufs Feld herausgieng, die Heerden und die Gegend vermustete. Die Hnber hatte einen ungeheuern Korper und neun Ropfe, wovon acht sterblich, und ber mittelfte unsterblich mar. Herkules bestieg einen Wagen, und ließ sich vom Jolaus nach terna fahren. Hier hielt er stille, fand bie Syber auf einem Bugel ben ben Quellen der Amymone, wo ihre Grube war. Dann schoß er feurige Pfeile auf sie, und zwang sie, hervor zu geben. Raum Raum war dies geschehen, so ergriff er sie, und hielt sie feste; sie aber schlang sich um eines seiner Beine. Er schlug zwar mit seiner Reule auf die Ropfe: allein, er konnte nichts ausrichten. Denn so oft er einen Kopf abgeschlagen batte, so wuchsen zwen neue. Die Hyder wurde auch von einem ungeheuern Krebs unterftußt, ber Diesen schlug er tobt, und ihn an bein Fuß nagte. rufte den Jolaus ju Bulfe. Jolaus zundete einen Theil bes benachbarten Waldes an, und versengte mit Brans ben die neu hervorwachsenden Kopfe, so, bag keine mehr Machdem sich also Herkules ber übrigen bervorkamen. Ropfe bemächtiget hatte, hieb er auch ben unsterblichen ab, verscharrte ihn, und legte einen schweren Stein bar= auf, ben dem Wege, ber von lerna nach Elis gehet. Den Körper ber Hyber zerhieb er, und tauchte seine Pfeile in bas Gift,

Eurnstheus aber wollte diese Arbeit nicht unter die zwölf zu verrichtenden gezählt wissen; weil Herkules nicht allein, sondern mit Hulfe des Julaus sich der Hyder bemächtiget hätte.

Er befahl ihm hierauf die dritte Arbeit. Er sollte nämlich den Cernnitischen Hirsch zu Mycena lebendig bringen. Dieser Hirsch hielt sich ben Denoe auf, hatte ein goldenes Gewenh, und war der Diana heilig. Weil ihn nun Herkules weder tödten noch verwunden wollte, so verfolgte er ihn ein ganzes Jahr lang. Als das Thier von der Flucht mude war, sloh es auf dem sogenannten Dianenberg, und von da zu dem Flusse Ladon. Ueber diesen wollte es sehen: allein Herkules schoß und sieng es. Er legte es alsdann auf seine Schultern und gieng damit durch Arkadien. Allein, Diana, die ihm nebst dem dem Apollo begegnete, nahm es ihm wieder ab, und schalt ihn, daß er ein ihr heiliges Thier habe umbringen wollen. Herkules schützte die Nothwendigkeit vor, und schob die Schuld auf den Eurnstheus. So besänstigte er den Zorn der Göttin, und brachte dies wilde Thier nach Mycenä.

Durch die vierte Arbeit sollte er bas Ernmanthische Schwein lebendig schaffen. Dieses wilde Thier kam von dem Berg Erymanthus herunter, und machte die Lands schaft Phocis unsicher. Herkules gieng beswegen nach Pholoe, wo er von bem Centauer Pholus, einem Sohne bes Silens und der Mymphe Melia, aufgenommen wurde. Dieser setzte bem Herkules gebratenes Fleisch vor; er selbst af robes. Als ihn Herkules um Wein bat, sagte er, er getraue sich nicht, das ben Centauren gemeinschaftliche Faß zu öffnen. Berkules aber bieß ibn beherzt senn, und öffnete bas Faß. Balb bar= auf waren die andern Centauren, die den Geruch gemerkt hatten, mit Steinen und Pfahlen bewaffnet, ben ber Hohle bes Pholus. Die ersten, die sich hinein ju gehen getraueten, waren Unchius und Agrius: allein Berkules trieb fie mit Branden guruck. Die übrigen verfolgte er bis Malea mit Pfeilen. Von ba flohen sie zum Chiron, ber burch bie Lapithen vom Berge Pelius verjagt, ben Malea wohnte.

Hier schoß Herkules die ihn umringenden Centauren mit Pfeilen, wovon einer durch den Arm des Clatus in das Knie des Chiron suhr. Herkules lief für Betrübniß hinzu, zog den Pfeil aus, und legte die vom Chiron gegebene Arznen auf die Wunde. Allein die Wunde war unheilbar, und Chiron ließ sich in die Höhle E 4 bringen.' Hier wollte er sterben; er konnte aber nicht, weil er unsterblich war. Jupiter schenkte deswegen die ihm verliehene Unsterblichkeit dem Prometheus, und so starb er. Die übrigen Centauren aber zerstreueten sich. Einige begaben sich auf den Berg Malea; Eurystion nach Olenus; Nessus an den Fluß Evenus; die übrigen nahm Neptun auf, und verbarg sie auf dem Berge Eleusis.

Herkules kam zurück nach Pholoe, und als er den Pholus nebst vielen andern sterbend antraf, zog er den Pfeil aus dem Leichnam, und wunderte sich, daß ein so kleines Gewehr so viele umgebracht hatte. Der Pfeil siel ihm aber aus der Hand, und suhr in den Fuß des Pholus, wovon er augenblicklich starb. Nachdem ihn Herkules begraben hatte, so kam er zu dem wilden Schwein, das er durch sein Geschren aus einem Gebüsche auf und in den Schnee jagte, wo er es band, und nach Mycena brachte.

Eurystheus befahl ihm nunmehr, die fünfte Arbeit zu thun. Er sollte nämlich in einem Tage den Mist aus den Ställen des Augeas schaffen. Augeas war König zu Elis, und, wie einige sagen, ein Sohn der Sonne, nach andern, des Neptuns, und, nach noch andern, des Phorbas. Dieser Augeas hatte viele Viehheerden. Herkules kam zu ihm, und, ohne ihm etwas von dem Austrage des Eurystheus zu sagen, versprach er ihm, in einem Tage den Mist wegzuschaffen, wenn er ihm den zehnten Theil von den Heerden geben wollte. Dem Ausgeaß kam dies unglaublich vor, und versprach es.

Herfu-

Herkules nahm ben Phyleus, ben Sohn bes Augeas, zum Zeugen, und räumte die Grundlage des Stalles weg; dann vereinigte er die nahe vorben laufen= den Flusse, ben Alpheus und Peneus, leitete sie dahin, und machte, daß sie in einem andern Bette. sliessen mußten.

Als aber Augeas erfuhr, daß er dies auf Befehl des Eurnstheus thue, wollte er ihm den lohn nicht geben. Ueberdies läugnete er, daß er ihm versprochen habe, lohn zu geben; er sehte hinzu, er wäre bereit, sich deswegen einem Schiedsrichter zu unterwerfen. Es wurzden also Richter bestellt, und Herkules forderte den Phyleus auf, wider seinen Vater zu zeugen, daß er versprochen hätte, ihm lohn zu geben. Augeas wurde hierüber erzürnt, und befahl, ehe noch das Urtheil gefällt war, dem Phyleus und Perkules, Elis zu verzlassen.

Phyleus begab sich hierauf nach Dulichium, und blieb daselbst. Herkules aber ließ sich zu Olenus ben dem Dexamenus nieder. Diesen wollte eben der Censtauer Eurytion zwingen, ihm seine Tochter Mneste mache zu geben. Dexamenus bat beswegen den Herstules um Hilse, der dann den Eurytion niedermachte, als er zu seiner Braut gehen wollte. Eurystheus aber wollte diese Arbeit nicht zu den zwölf zu verrichtenden rechenen, weil sie um Lohn geschehen wäre.

Die sechste Arbeit bestand in Verjagung der Stymphalischen Vogel. Es war nämlich zu Stymphalus, einer Stadt in Arkadien, der See Stymphalis, mit einem dicken Gehölze umgeben, wohin viele Wasservögel aus Furcht

Furcht für den Wölfen flogen. Indem nun Herkules darauf dachte, wie er die Vögel aus dem Walde vertreisben könnte, bekam er von der Minerva eine vom Vulskan versertigte eherne Klapper. Mit dieser machte er auf dem ben See liegenden Verge einen lärmen, wosmit er die Vögel schreckte, so, daß sie das Geschwirre nicht ertragen konnten, sondern aus Furcht davon flogen; worauf sie dann Herkules erschoß.

Die siebende Arbeit verlangte, daß er den Kretischen Stier herbenschaffen sollte. Akusilaus sagt, dies wäre der Stier gewesen, der dem Jupiter die Europa über das Meer bringen mussen. Andere hingegen halten ihn für den vom Neptun aus dem Meere geschickten Stier, als Minus versprochen gehabt, dasjenige zu opfern, was ihm zuerst aus dem Meere erscheinen würde. Die Schönheit des Stiers soll ihn aber so sehr in Verwunderung geseht haben, daß er ihn unter seine Heerden gethan, und dem Neptun einen andern opferte; Neptun sen hierüber in Zorn gerathen, und habe den Stier wild gemacht.

Herkules reisete beswegen nach Kreta, um ihn zu fangen. Minvs versprach, ihm den Stier zu lassen, wenn er ihn überwältigen würde. Hierauf sieng er ihn, und brachte ihn zum Eurystheus. Uebrigens schenkte er dem Stiere die Frenheit, der hernach ganz Sparta und Arkadien durchirrte, und durch dem Jsthmus nach Marathon in Attika kam, und die Einwohner beunzuhligte.

Durch die achte Arbeit sollte er die Pferde des Piomedes, eines Thraziers, nach Mycenā bringen. Dieser

Dieser Diomedes war ein Sohn des Minds und der Eprene, und König der Bistonen, einer Thrazischen und sehr streitbaren Völkerschaft. Seine Pserde wurden mit Menschensleisch gefüttert. Herkules schisste nebst einigen Freywilligen hin, überwältigte die Hüter der Pserdeställe, und trieb die Pserde ans Meer. Als aber die Vistonen gewassnet herben eilten, gab er die Pserde dem Abderus in Verwahrung, der ein Sohn des Erimus aus Opunt in tokris, und der Liebling des Herkules war. Diesen brachten die Pferde um, und frassen ihn,

In dem Gefechte mit den Bistonen tödtete Herkus les den Divmedes, und schlug die übrigen in die Flucht. Er bauete hernach die Stadt Abderus ben dem Grabe des umgekommenen Abderus, und gab dem Eurnstheus die überbrachten Pferde. Dieser ließ sie loß, worauf sie auf den Berg Olympus liesen, und daselbst von den wilden Thieren umgebracht wurden.

Herkules bekam nunmehr die neunte Arbeit. Er sollte den Gürtel der Hippolyte bringen. Diese war Königin der Amazonen, die an dem Flusse Thermodon wohnten. Eine durch Kriege berühmte Nation! Sie übten sich in der Tapferkeit, und wenn sie Kinder bekamen, so zogen sie die Mägdchen auf. Sie schnitten sich die rechten Brüste ab, damit sie nicht am Schiessen ge-hindert würden. Die rechten hingegen liessen sie zur Erhaltung ihrer Kinder wachsen.

Hippolyte besaß den Gürtel des Mars, als ein Kennzeichen des Vorzugs. Diesen sollte Herkules hohlen, weilihn Admete, die Tochter des Eurnstheus, gerne haben haben wollte. Er nahm beswegen Frenwillige zu sich, und schiffte mit einem einzigen Schiffe dahin. Er lanzbete an der Insel Paros, welche die Sohne des Minus, Eurymedon, Chryses, Nephalion, und Philolaus besassen. Weil sichs nun zutrug, daß zwen seiner Gezfährten auf dem Schiffe von den Sohnen des Minus getöbtet wurden; so wurde Herkules zornig, und schlug sie auf der Stelle todt: die übrigen aber schloß er ein, und belagerte sie, dis sie Gesandte schickten, und ihn batten, anstatt der Erschlagenen zwen von ihnen nach Bezlieben zu wählen. Er hob deswegen die Belagerung auf, und suchte sich den Alcaus und Sthenelus aus, Sohne des Androgeus, der ein Sohn des Minus war.

Er kam hierauf nach Mysien, zum Lykus, dem Sohne des Daskylus und Könige der Mariandyner, der mit den Bebrycern Krieg führte. Herkules half dem Lykus, und brachte viele um, unter denen auch der König Mygdon, der Bruder des Amykus, war \*). Er schleifte hernach die Stadt der Bebrycer, und gab das ganze Land dem Lykus, der es Heraklea nennte.

Von hier aus schiffte Herkules nach den Hafen Themisenra, wohin Hippolyte kam, um ihn wegen sei= ner Ankunft zu bestagen. Sie versprach ihm auch, den Gürtel zu geben. Allein Juno nahm die Gestalt einer Amazone an, gieng unter die übrigen, und sagte: Die angekommenen Fremdlinge rauben die Königin. Deswegen kamen sie gleich gewassnet und zu Pferde an das Schiff.

Als

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Unmerkungen bes Gale.

Als sie Herkules bewehrt kommen sahe, so vermuthete er eine List, erschlug die Hippolyte, und nahm ihr den Gürtel ab; und nachdem er auch mit den übrigen gesochten, schisste er sich ein, und kam nach Troja.

hier trug sichs eben zu, baß biese Stadt burch bem Born des Apollo und Neptuns in gefährlichen Umstän= den war. Denn Apollo und Neptun wollten die Un= billigkeit des Lavmedons prufen, verwandelten sich des wegen in Menschen, und kamen mit ihm um einen gewissen tohn überein, Pergamus zu befestigen. Als die Mauern fertig waren, gab er ihnen ben tohn nicht. Apollo schickte beswegen die Pest, und Reptun mit einer Wasserfluth einen Wallfisch, ber die Leute auf dem Felde verschlang. Weil nun das Orakel sagte, das Un= gluck wurde ein Ende nehmen, wenn kaomedon seine Tochter Besione bem Wallfisch zu fressen geben wurde; so entschloß er sich hierzu, und befestigte sie an die bem Meere nah gelegene Felsen. 2018 sie nun Herkules in biesem Zustande antraf, versprach er, sie zu retten, wenn ihm Lavmedon die Pferde geben wurde, die ihm Jupiter jur Vergutung bes geraubten Ganymeds geschenkt Laomedon verspricht es; Berfules erlegt den Wallfisch, und rettet die Hesione. Weil ihm aber die Belohnung versagt wurde, brohete er, Troja mit Krieg zu überziehn, schiffte weg, und kam nach Aenus, wo er vom Poltys aufgenommen murbe.

Er schiffte hernach weiter, und erschoß am Aenischen Ufer den Sarpedon, einen Sohn des Neptuns und Bruder des Poltys, einen nichtswürdigen Menschen. Dann kam er nach Thasus, überwältigte die daselbst wohnenden Thrazier, und räumte den Kindern des Ansdrogeus die Stadt ein. Von Thasus reisete er nach Torone, wo er den Pologonus und Telegonus, Söhne des Proteus und Enkel des Neptuns, die ihn zum Ringen aufgefordert hatten, benm Kampf umbrachte. Endlich brachte er den Gürtel nach Mycena, und gab ihn dem Eurystheus.

Es folgte die zehnte Arbeit. Er sollte die Ochsen des Geryon von Ernthea schaffen. Ernthea war eine nicht weit vom Ocean gelegene Insel, die ietzt Gadira heißt. Es besaß sie Geryon, der Sohn des Chrysaors und der Kallirrhve, einer Tochter des Oceanus. Er hatte dren Leiber, die benm Bauche in einen zusammen giengen; von dem Unterleibe und Schenkeln an theilte er sich auch in dren Theile.

Es gehörten ihm purpurrothe Ochsen, die Eurytion hütete. Der Hund, der sie bewachte, hieß Orthrus, hatte zwen Köpfe, und war von der Echidna und vom Typhon erzeugt.

Da nun Herkules nach den Ochsen des Gernont durch Europa reisete, begegneten ihm viele Ungeheuer, bis er nach Libnen kam. Zu Tartessus errichtete er zum Andenken seiner Reise auf den in Europa und Libnen einander gegen über liegenden Bergen zwen Säulen.

Weil ihn auf dieser Reise die Sonne zu sehr brannte, schoß er einen Pfeil gegen den Gott ab. Dieser schenkte ihm aus Verwunderung über seine Kühnheit, einen goldenen Becher, in dem er über den Ocean suhr, nach Ernsthea kam, und auf dem Verge Arbas übernachtete.

Raum

Kaum hatte dies der Hund gemerkt, so siel er ihn an. Herkules aber erschlug ihn mit der Keule; er tödtete auch den Hirten Eurytion, der dem Hund zu Hulfe kam.

Unterdessen erzählte Menitius, der in jener Gegend die Ochsen des Pluto hütete, dem Geryon, was vorzgefallen war. Dieser hohlte den Herkules ben dem Fluß Anthemus mit den Ochsen ein, wurde geschossen, und starb. Herkules setzte die Ochsen in den Becher, und schisste nach Tartessus, wo er der Sonne dem Becher wieder gab.

Er gieng hernach durch Abdera nach Libnen, wo ihm Alebion und Derchnus, Sohne des Neptuns, die Ochsen abnahmen. Er schlug sie aber todt, und gieng durch Threhenien. Ohnweit-Rhegium riß sich einer von den Stieren loß, und stürzte sich plößlich ins Meer, schwomm nach Sicilien und durchwanderte die benachbarte Gegend, die von ihm Italien genennt wurde. Denn ben den Threheniern hieß ein Ochse Italus.

Von da kam er auf die Gefilde des Ernx, des Königs der Ernciner. Ernx war ein Sohn des Nepstuns, und mischte den Stier unter seine Heerden. Herkules übergab also die Ochsen dem Vulkan, und reisete weg, um jenen aufzusuchen. Als er ihn unter den Heerden des Ernx fand, sorderte er ihn. Weil er ihn aber nicht hergeben wollte, wenn er ihn im Ringen nicht überwinden würde, so bestegte er ihn im Ringen drenmahl, und tödtete ihn. Dann nahm er den Stler, und trieb ihn nebst den andern zum Jonischen Meere. Kaum war er in einem Meerbusen angelangt, so schiefte Jund eine Roßsliege über die Ochsen, wodurch sie auf den

-131-14

ben Thrazischen Gebürgen zerstreuet wurden. Er verfolgte sie aber, sieng einige wieder, und brachte sie an
ben Hellespont. Die übrigen blieben in der Wildniss. Als er nun die Ochsen mit grosser Mühe zusammenge=
bracht, versluchte er den Fluß Strymon, der vor Zeiten
schissbar gewesen, süllte ihn mit Steinen, und machte ihn
unschissbar. Endlich brachte er die Ochsen dem Eurys
stheuß, der sie der Junv opferte.

Derkules hatte nunmehr in acht Jahren und einem Monate zehn Arbeiten vollendet. Weil aber Eurnstheus die Arbeit mit den Heerden des Augeas und mit der Hyder nicht rechnen wollte; so legte er ihm die eilfte auf. Er sollte nämlich die goldenen Aepfel der Hespes riden hohlen. Diese waren nicht, wie einige sagen, in Libnen, sondern auf dem Atlas ben den Hyperboräern. Jund hatte sie ben ihrer Vermählung dem Jupiter geschenkt. Es bewachte sie ein unsterblicher Drache mit hundert Köpsen, vom Enphon und der Echidna erzeugt. Er hatte vielerlen Stimmen, und zugleich hüteten sie die Hesperiden, Aegle, Ernthia, Hestia und Arethusa.

Herkules reisete bemnach ab, und kam an den Fluß Echedorus. Hier forderte ihn Enknus, ein Sohn des Mars und der Pyrene, zu einem Zwenkampf heraus. Mars beschüßte ihn, und er sieng an, mit dem Herkules zu kämpfen. Allein ein Bliß suhr mitten unter bende, und trennte sie.

Hierauf gieng Herkules durch Illyrien, eilte an den Fluß Eridanus, und kam zu den Mymphen, den Tochtern des Jupiters und der Themis. Diese verriethen riethen ihm den Nereus, den er schlafend antrift, ihn bindet, ob er gleich vielerlen Gestalten annimmt, und ihn nicht eher loß läßt, bis er von ihm erfahren hatte, wo die Aepfel und die Hesperiden wären.

Auf erhaltene Nachricht gieng er nach libnen, wo damahls Antäus, ein Sohn des Neptuns, König war, der die Fremden zum Ringen nöthigte, und sie umbrachte. Als nun Herkules auch gezwungen wurde, mit ihm zu ringen; so hob er ihn in die Höhe, und erdrückte ihn. Denn wenn er die Erde berührte, so war er der allersstärkse. Daher sollen ihn auch einige den Erdensohn genennt haben.

Aus Libnen kam Herkules nach Aegypten, wo damahls Busiris, ein Sohn des Neptuns, und der Lis
sianasse, der Tochter des Epaphus, König war. Dieser
opferte vernicze eines Orakels die Fremden auf dem Altare
des Jupiters. Denn als Aegypten neun Jahr lang
unfruchtbar gewesen, so kam der Wahrsager Thrasius
aus Eppern, und sagte, die Unfruchtbarkeit würde aufhören, wenn dem Jupiter jährlich ein Fremder geopfert
werden würde. Busiris schlachtete alsdann den Wahrsager selbst zuerst, und hernach Fremde, die dahin kamen.
Herkules wurde ben seiner Ankunst auch ergrissen und
vor den Altar gebracht. Allein er zerris die Bande,
und schlug den Busiris, seinen Sohn Amphidamas
und den Herold Chalbes todt.

Er durchwanderte hernach Assen, und kam nach Thermydra, dem Hafen der Lindier, wo er einem Ochsen= hirten einen von seinen Stieren vom Wagen spannete, schlachtete und verzehrte. Weil sich nun der Ochsenhirte nicht helfen konnte, so gieng er auf einen Berg, und verwünschte ihn. Daher bedienet man sich noch ietzt ben den Opfern des Herkules der Verwünschungen.

Von da kam Herkules nach Arabien, und tödtete den Emathion, den Sohn des Tithonus. Dann reisete er durch Libnen, und schiffte an das äusserste Meer, wo er den Becher nahm, an das gegen über liegende Land schiffte, und den von der Echidna und vom Thephon erzeugten Adler, der dem Prometheus die Leber fraß, erschoß. Er band hierauf den Prometheus los, und führte ihn zum Jupiter, der ihm anstatt des Chiron, der eben sterben wollte, die Unsterblichkeit verliehe.

Herkules kam endlich in das land der Hyperborder jum Atlas, wo Prometheus bem Berfules ben Rath gab, nicht felbst nach ben Hepfeln zu reisen; sonbern ben himmel bes Atlas zu halten, und diesen bins zuschicken. Er folgte ihm, und nahm den himmel auf sich. Atlas brach bren Mepfel ben ben Besperiden, und kam wieder zum Herkules. Weil er aber ben himmel nicht langer zu halten Luft hatte; so sprach er, er wolle erst seine Saare über ben Kopf flechten, bamit er bie last besto bequemer tragen konnte \*). Als Atlas dies horte, legte er die Aepfel auf die Erde, und nahm den Himmel auf sich. Hierauf nahm Herkules die Alepfel, und gieng fort. Einige sagen, nicht Atlas hatte die Alepfel gehohlt, sondern Serkules habe sie felbst gepfluckt, und die sie bewachende Schlange um= gebracht.

Mis

<sup>\*)</sup> S. die Unmerfungen bes Gale.

Als er den Eurnstheus die Aepfel brachte, so nahm sie dieser, und schenkte sie dem Herkules wieder. Von diesem bekam sie Minerva, die sie wieder an ihre vozrige Stelle brachte. Denn es wurde für ein Verbreschen gehalten, sie an einem andern Orte zu verwahren.

Die zwölfte Arbeit bestand darinn, das Herkules den Cerberus aus der Hölle hohlen sollte, der dren Hundstöpfe, einen Drachenschwanz, und auf dem Rücken allerhand Schlangenköpfe hatte. Ehe er dahin gieng, ließ er sich vom Eumolpus zu den Eleusnischen Gesheimnissen einweihen. Damahls war es noch nicht erslaubt, Fremde einzuweihen. Denn Thespius wurde erst vom Phlius an Kindesstatt angenommen, ehe er eingeweihet wurde. Herkules durste die Geheimnisse nicht sehen, weil er noch nicht vom Morde des Centaus ren gereiniget war. Eumolpus reinigte ihn also, und weihete ihn ein.

Er kam hierauf nach Tänarus in Lakonien, wo die Oeffnung zur Höllenfahrt ist, durch die er hineingieng. Als ihn hier die Seelen sahen, so flohen sie, ausgenommen die Seele des Meleagers und der Vorgo Mes dusa. Gegen die Gorgo zog er das Schwerdt, als wenn sie noch lebte; Merkur aber sagte ihm, es wäre ein leeres Bild.

Als er nahe an die Pforten der Hölle kam, traf er den Theseus und den Pirithous an, der die Prosers pina hatte heurathen wollen, und deswegen gebunden wurde. Benm Anblick des Herkules streckten sie die Hände aus, und wollten durch seine Stärke wieder in das porige Leben zurückgebracht senn. Er ergriff hierauf

2 .

vithous wollte auch aufstehen: allein ein Erdbeben hielt ihn zurück, und rollte den Stein des Affalaphus auf ihn. Herkules wollte den Seelen gerne Blut zu trinsten geben, und schlächtete deswegen eine von den Kühen des Pluto. Mendtius, der Sohn des Keuthonnsmus, der diese Kühe hütete, forderte den Herkules zum Ringen auf. Dieser faßte ihn in der Mitte, und zerbrach ihm die Seiten; er wurde iedoch noch von der Proserpina erhalten.

Als nun Herkules den Pluto um den Eerberus bat, erlaubte ihm Pluto, ihn wegzusühren, wenn er ihn ohne die Wassen, die er ben sich hatte, zwingen würde. Er traf ihn hierauf an den Pforten des Acherons an, zog einen Panzer an, bedeckte sich mit dem Löwenfelle, ergrissihn mit den Händen benm Kopse, und ließ ihn nicht los; und ob er gleich von dem am Schwanze besindlichen Drachen gebissen wurde, so hielt er doch das Thier benm Hälse, und drückte es, daß es gehorchen mußte. Er gieng mit ihm durch Trözene, und kam zum Eurnstheus. Seres aber verwandelte den Askalaphus in eine Nachtseule; und Herkules brachte den Cerberus wieder in die Hölle, nachdem er ihn dem Eurnstheus gezeigt hatte.

## Cap. 6.

Mach diesen Arbeiten kam Herkules nach Theben, und gab die Megara dem Julaus zur Gemahlin. Er selbst wollte auch heurathen, und weil er hörte, daß Eurntus, Herr zu Dechalia, seine Tochter Jule zum Preiß für denjenigen ausgesetzt hätte, der ihn und seine Sohne im Bogenschiessen übertressen würde; so reisete er nach

nach Dechalia, und ob er gleich der beste Bogenschüsse war, so zerschlug sich doch die Heurath. Iphitus, der älteste Sohn, willigte zwar darein, Islen dem Herskules zu geben: Eurytus aber und die übrigen schlusgen es ab, weil sie befürchteten, er möchte die mit ihr erzeugten Kinder gleichfalls umbringen.

Nicht lange hernach stahl Autulykus Ochsen aus Euboa, und Eurytus glaubte, Herkules habe es gethan. Iphitus hingegen, der es nicht glaubte, gehet zum Herkules, begegnet ihn, als er von Phera kam, wo er die gestorbene und von ihm gerettete Alcestis dem Admetus gegeben hatte, und bittet ihn, die Ochsen suchen zu helsen. Herkules verspricht es, und behält ihn ben sich, verfällt aber wieder in Raseren, und stürzet ihn von den Mauern zu Tirnnth herab.

Von diesem Morde wollte er sich reinigen lassen, und kain deswegen zum Neleus, dem Regenten der Pylier. Weil es ihm aber Neleus wegen seiner Freundschaft mit dem Eurytus abschlug; so gieng er nach Amykla, und ließ sich vom Deiphobus, dem Sohne des Hippolytus, reinigen.

Eine schwere über den Mord des Iphitus entstandene Krankheit bewegte ihn, nach Delphi zu gehen, und das Orakel wegen der Besreyung von seiner Krankheit zu fragen. Weil sich aber Pythia weigerte, ihm ein Orakel zu geben, wollte er den Tempel plundern, den Drensuß wegnehmen, und ein eigenes Orakel errichten. Appllostritt deswegen mit ihm, die Jupiter unter sie bliste, und den Streit ein Ende machte.

Schiffen nach Iham, nachten er eine Ucht von Breite

Herkules erhielt hierauf folgenden Ausspruch: er würde von der Krankheit befrenet werden, wenn er verstauft und dren Jahre lang dienen, und überdies dem Eurntus wegen des Mords das Kaufgeld zur Schadsloshaltung erlegen würde.

Diesem Orakelspruch zu Folge verkaufte Merkur den Herkules an die Omphale, eine Tochter des Jars danus, Königin der Indier, welcher ihr verstorbener Gemahl Amplus die Regierung hinterlassen hatte. Eurutus aber nahm die angebotene Schadloshaltung nicht an. Während seiner Knechtschaft ben der Omphale ergriff er ben Sphesus die Cerkoper, und fessette sie. Den Spleus, der die nach Ausis kommenden Fremden zum Graben zwang, tödtete er nebst seiner Tochster Kenudice, nachdem er die Weinstöcke mit den Wurzeln ausgegraben hatte.

Als er an der Insel Doliche landete, und den leichnam des Ikarus am User ausgeworsen fand, so begrub
er ihn, und nennte die Insel Ikaria, anstatt Doliche.
Dädalus machte basür aus Pech ein dem Herkules
ähnliches Vildniß, welches Herkules in der Nacht verkannte, und es mit einem Stein zerschmiß, weil er es
für lebendig hielte. Zu der Zeit, als er der Omphale
diente, soll die Schiffarth nach Kolchi und die Jagd des
Kalndonischen Schweins vorgefallen senn, und Theseus;
der von Trozene nach dem Isthmus gekommen, soll den
Herkules gereiniget haben.

Nach dieser Knechtschaft wurde et von seiner Krankheit befrenet, und schiffte mit achtzehn funfzigruderigen Schiffen nach Ilium, nachdem er eine Armee von Frenwilligen

willigen zu diesem Feldzuge geworben hatte. Als er zu Ilium angelangt war, übergab er dem Dikleus die Aufsicht über die Schiffe. Er selbst ruckte nebst ben übrigen und tapfersten vor die Stadt. Laomedon bin= gegen kam mit einem haufen zu den Schiffen, und tobtete den Difleus in einem Gefechte. Er murbe aber bod) von dem Haufen, der ben dem Herkules mar, zuruckge= schlagen und belagert. Kaum war die Belagerung ange= fangen, so durchbrach Telamon die Mauer, und kam zuerst in die Stadt. Ihm folgte Herkules. Als er aber sabe, baß Telamon zuerst hinein gekommen war, jog er sein Schwerd, und gieng auf ihn los. Denn er wollte gern der erste senn. Sobald Telamon dies sabe, häufte er in der Rabe liegende Steine zusammen; und als ihn Herkules fragte: was er da mache? so sagte er: ich baue dem Herkules Kallinikus einen Altar. billigte Herkules, und nachdem die Stadt übergegangen war, erschoß er den Laomedon und seine Kinder, den Podarkes ausgenommen. Telamon aber bekam von ihm zur Belohnung die Hesione, die Tochter des Lave medons, mit welcher Telamon nachher ben Teucer zeugte; er erlaubte auch ber Besione, sich von den Ge= fangenen auszusuchen, wen sie wollte. Sie wählke sich hierauf ihren Bruder Podarkes. Allein Herkules sagte, er musse zuvor Sklave senn; bann konnte sie ibn für bassenige erhalten, was sie für ihn geben wolle. Sie nahm beswegen ihr goldenes Kopfzeug ab, und gab es für ihren verkauften Bruber. Daher bekam Pos darfes ben Namen Prigmus.

## Cap. 7.

Pluf der Rückfahrt von Troja schickte Jund heftige Sturme über den Herkules, worüber Jupiter zornig wurde, und sie am Olymp hångte. Ben der Unstunft zu Kos hielten die Koer den Herkules für den Unführer einer Seeräuberstotte, warfen deswegen Steine nach ihm, und wollten ihn verhindern, anzuländen. Allein die Insel wurde mit Gewalt eingenommen, und Herkules tödtete den König Eurypylus, einen Sohn der Altypaläa und des Neptuns. In dem Tressen wurde Herkules vom Chalkodon verwundet, welcher unversehrt blieb, indem ihn Jupiter wegrückte. Nach Berwüstung der Insel Kos, kam er der Minerva wegen nach Phlegra, und bekriegte hierauf nehst den Göttern, die Giganten.

Nicht lange hernach zog er gegen den Augeas zu Felde, wozu er eine Arkadische Armee und Frenwillige von den tapfersten aus ganz Griechenland warb. Als Augeas von dem Kriege des Herkules Nachricht ershielt, wählte er zu Feldherrn über die Eleer den Eurystus und Kteatus, Zwillinge, die damahls alle Mensschen an Stärke übertrafen. Sie waren Sohne der Molione und des Aktors, ob sie gleich einige für Sohne des Neptuns hielten. Aktor aber war der Bruder des Augeas.

Unterdessen trug sichs zu, daß Herkules in eine Krankheit siel. Deswegen ließ er mit den Molioniden einen Wassenstillstand machen. Kaum hatten sie aber ersahren, daß er krank ware, so übersielen sie die Armee, und erlegten viele. Herkules setzte den Krieg fort, und brachte

brachte die Molioniden ben der dritten Feyer der Isthmischen Spiele zu Kleona hinterlistig um, wohin sie von
den Eleern waren geschickt worden, um in ihrem Namen
das Opfer zu verrichten. Dann sührte er die Armee
gegen Elis, und eroberte die Stadt, erlegte den Augeas
nebst seinen Sohnen, brachte den Phyleus wieder zurück, und gab ihm das Königreich. Er setzte auch her=
nach die Olympischen Spiele ein, und errichtete dem Pes
lops und den zwölf Göttern zu Ehren Altäre.

Nach der Einnahme von Elis, zog er gegen Phlus zu Felde, eroberte diese Stadt, und tödtete den Peristlymenus, den stärksten von den Söhnen des Meleus, der sich benm Gesechte in allerhand Gestalten verwanzdelte. Er tödtete auch den Neleus und seine Kinder, den Nestor ausgenommen, der damahls noch jung war und ben den Gereniern erzogen wurde. Selbst den Pluto, der den Poliern zu Hülse gekommen war, verzwundete er in dem Tressen.

Mach der Einnahme von Phlus führte Herkules mit lacedamon Krieg, weil er sich an den Sohnen des Hippokoon rachen wollte. Denn er hatte einen Haß gegen sie, weil sie den Meleus unterstüßt, noch mehr aber, weil sie den Sohn des Lichmnius getödtet hatten. Dieser war nämlich Willens, den Pallast des Hippokoon zu sehen: es übersiel ihn aber ein Molossischer Hund, den er mit einem Steine warf; deswegen liesen die Sohne des Hippokoon herben, und schlugen ihn mit Prügeln zu tode. Um nun diesen Mord zu rächen, versammelte Herkules eine Urmee wider lacedamon.

Ben seiner Ankunft in Arkadien bat er den Cepheuß, ihm nebst seinen zwanzig Sohnen zu helsen. Allein Cespheuß befürchtete, die Argiver möchten ihn, indem er Tegea verlassen würde, mit Arieg überziehn, und weigerte sich, den Feldzug mit zu machen. Herkules hatte von der Minerva das eherne Haar der Gorgo in einem Wassergefässe erhalten. Dies gab er der Sterope, der Tochter des Cepheuß, und sagte: Wenn die Armee anrückt, so zeige von der Mauer drenmahl dies Haar, iedoch so, daß dich die Feinde nicht gewahr werden; dann werden sie sliehen!

Hierauf zog Cepheus nebst seinen Sohnen mit zu Felde. Sie kamen aber mit einander in der Schlacht um, wie auch Iphiklus, der Bruder des Herkules. Herkules aber tödtete den Hippokoon, nahm seine. Sohne gefangen, übergab die Stadt dem Tyndareus, und schenkte ihm das Königreich.

Huge, eine Tochter bes Aleus, ohne sie zu kennen. Sie gebahr heimlich ein Kind, und legte es in den Tempel der Minerva. Als aber die Pest die Gegend verheerte, gieng Aleus in den Tempel, durchsuchte ihn, und fand die Geburt seiner Tochter. Er setze hernach das Kind auf dem Berge Parthenius aus, welches durch eine gemisse Vorsicht der Götter erhalten wurde. Denn eine Hirschluh, die eben geworfen hatte, säugte es. Die Hirzten nahmen hernach das Kind zu sich, und nennten es Telephus. Die Auge aber gab Aleus dem Naus plius, einem Sohne des Neptuns, ausser landes zu verkaufen. Dieser gab sie dem Teuthras, Herrn über Teuzehrania, der sie zur Gemahlin nahm.

Hers

Deianira, die Tochter des Deneus, an. Als er deszwegen mit dem Achelous, der sich in einen Stier verzwandelt hatte, ringen mußte, zerbrach er ihm ein Horn, und heurathete die Deianira. Achelous erhielt das Horn wieder, und gab dafür das Horn der Amalthea. Amalthea war eine Tochter des Hämonius, und hatte ein Ochsenhorn. Dieses soll, nach dem Pherechdes, eine solche Kraft gehabt haben, daß man alles im Ueberzstuß dadurch erhalten konnte, was man zu essen und zu trinken wünschte.

Herkules führte nebst den Kalndoniern Krieg gegen die Thesproten. Er nahm die Stadt Ephyra ein, wo Phylas König war, heurathete seine Tochter Ustwoche, und zeugte mit ihr den Tlepolemus. Hier blieb er, schickte zum Thestius, und ließ ihm sagen, er sollte sieben von seinen Söhnen ben sich behalten, dren davon nach Theben, die andern vierzig aber nach der Insel Sardiznien, als Colonisten, schicken \*).

Nach diesen wurde er vom Oeneus bewirthet, und tödtete den Eunomus, den Sohn des Architeles, mit einem Nasenstüber, als er ihm Wasser auf die Hände goß. Dieser Eunomus war ein Anverwandter des Oeneus, welcher iedoch dem Herfules verziehe, weil er glaubte, es wäre nicht mit Vorsatz geschehen. Allein Herfules wollte den Gesehen zu Folge das Land meiden, und beschloß, zum Cenr nach Trachin zu gehen.

Er kam deswegen mit der Deianira an den Fluß Evenus, an dem sich Nessus, der Centauer, aufhielte, und

<sup>21. \*)</sup> S. Gale.

und die Reisenden überfuhr, indem er sagte, die Götter hatten ihm zur Belohnung seiner Gerechtigkeit die Fahre verliehen. Herkules gieng selbst über den Fluß. Deiamira aber kam mit ihm des Fahrgeldes wegen überein, und ließ sich übersehen. Ben der Ueberfahrt aber untersstand er sich, ihr Gewalt zu thun. Auf ihr Geschrey kam Herkules herben, und schoß den Nessus, als er ausstieg, ins Herz. Indem er nun sterben wollte, sagte er zur Deianira, wenn sie einen Liebestrank für den Herkules haben wollte; so sollte sie den auf die Erde gestossenen Saamen mit dem Blute aus seiner Wunde vermischen. Sie that dies, und verwahrte es.

Als hierauf Herkules durch das Land der Dryopen reisete und Mangel an kebensmitteln hatte, begegnete ihm Thiodomas mit einem mit Ochsen bespannten Wagen, wovon er den einen abspannte, schlachtete, kochte und verzehrte. Dann kam er nach Trachin zum Cenr, wurde von ihm aufgenommen, und bekriegte die Dryopen.

Von hier gieng er weiter, und kam zum Aegimus, dem König der Dorier, den er im Krieg unterstüßte, Denn die kapithen stritten unter Ansührung des Koros nus wegen der Gränzen des kandes und belagerten den Aegimus, der den Perkules um Hülfe bat, und ihm einen Theil des kandes versprach. Herkules that dies, tödtete den Koronus nehst andern, und befrenete das ganze kand. Er tödtete auch den Lavgoras, König der Ornopen, nehst seinen Kindern, als er im Tempel des Apollo speiste. Denn Lavgoras war sehr unbillig und ein Bundsgenosse der kapithen.

(1111)

Als er nach Iton kam, forberte ihn Cyknus, ein Sohn des Mars und der Pelopia, zum Zwenkampf heraus. Er stellte sich, und tödtete ihn.

Ben seiner Ankunft zu Orchomenus wollte ihm der König Umnntor nicht verstatten, gewassnet seinen Durch=
zug zu halten. Deswegen griff er ihn an, und tödtete ihn.

Sobald er wieder nach Trachin gekommen war, so versammelte er wider Dechalia eine Armee, um sich an dem Eurytus zu rächen. Die Arkadier und die von Trachin herstammenden Melier, wie auch die Epiknemisdischen Lokrier halfen ihm; er tödtete den Eurytus nebst seinen Söhnen, und eroberte die Stadt. Alsbann begrub er seine gebliebenen Bundsgenossen, den Hippassus, Sohn des Tepp, den Argeus und Melas, Söhne des Lichmitus. Zulest plünderte er die Stadt, und führte Jolen gefangen mit sich weg.

Nach diesen landete er ben dem Eubösschen Vorgeburge Cenaus, und errichtete dem Jupiter Cenaus einen Altar. Als er aber opfern wollte, schickte er den Lichas zum Cenr \*), um ihm ein weisses Kleid zu bringen. Von diesem ersuhr Deianira, was mit Jolen vorgefallen war, und weil sie befürchtete, er möchte diese mehr liezben, als sie; so bestrich sie das Kleid mit dem Blute des Nessus, weil sie es für einen würklichen liebestrank hielte. Herkules zieht es an, und opfert. Als aber das Kleid warm und die Haut von dem Hydernblute saul wurde, ergriff er den Lichas ben den Füssen und schleuderte ihn von Bootien in das Eubössche Meer. Er wollte hierauf das am teibe klebende Kleid ausziehen: allein er riß das Fleisch mit herunter.

Mic

Mit diesem Uebel geplagt reisete er zu Schiff nach Trachin. Deianira ersuhr inzwischen den Vorfall, und erhieng sich. Herkules aber befahl dem Hyllus, seinem ältesten Sohne von der Deianira, Jolen zu heurathen, sobald er erwachsen senn wurde.

Nach diesen gieng er auf den Trachinischen Berg Detas, machte daselbst einen Scheiterhaufen, stieg darauf, und befahl, ihn anzuzünden. Weil aber dies niemand von den Seinigen thun wollte, zündete ihn Phas an, der seine Heerden suchte und dahin gekommen war. Diesem scheiterhaufen herfules seine Pfeile. Indem der Scheiterhaufen brannte, so soll ihn eine Wolke unter Donnern im Himmel getragen haben. Er erlangte hierauf die Unsterblichkeit, wurde mit der Jund versühnt, und heurathete ihre Tochter, die Hebe, mit welcher er den Alexiares und Anicetus zeugte.

Hespius erzeugten Kinder. Profris, die alteste, gesbahr ihm den Antileon und Hippeus; Panope den Thrisippas; Ense den Eumedes; Kreon; Epilais den Astyanar; Krathe den Jodes; Eurydia den Polylaus; Patro den Archemachus; Meline den Laomedon; Klythippe den Eurykapes; Cubote den Eurypylus; Aglaja den Antiades; Onesip; pus; Chryseis den Oreias; Lanomene den Teles; Ensidice den Entedides; Anthippe den Menippides; Hippodrome den Teleutagoras; Euryce den Prolus; Eudoa den Hippotus; Mice den Olympus; Argele den Nikodromus; Exole den Kleolaus; Xanthis den Eurythras; Stratonice den Homos Inpus; Atrome den Keleuskanor; Laothoe den Jphis;

Antipe den Atidus; Astybie den Alopius; Metis den Kales; Phileis den Tigasis; Aeschreis den Leucones; Anthea den Eurypylus; Archedice den Dynastes; Erato den Asopides; Cone den Menstor; Tiphyse den Amestrius; Halvkrate den Lynsceus; Helikonis den Olympuses; Hesychea den Phalias; Terphikrate den Oestrebles; Eleuchea den Euryops; Antimache den Buleus; Nicippe den Patroklus; Pyrippe den Nephus; Praxithea den Lysippus; Erasippe den Lysugus; Texikate den Lycius; Marse den Bukolus; Leucippe den Euryteles; Hippokrate den Hippokryus. Diese sind von den Töchtern des Thespius.

Ausserdem zeugte er mit der Deianira, der Tochter des Oeneus, den Hyllus, Ktesippus, Glyfisones tes; mit der Megara, der Tochter des Kreon, den Therimachus, Deifoon, Kreontiades, Deion; mit der Omphale, den Agelaus, den Stammvater des Krösischen Geschlechtes; mit der Chalkiope, der Tochter des Eurnpylus, den Thessalus; mit der Epilaste, der Tochter des Aegeus, den Thestalus; mit der Parthenope, der Tochter des Stymphalus, den Eureres; mit der Auge, der Tochter des Aleus, den Telephus; mit der Astydamia; der Tochter des Amyntor, den Ktesippus; mit der Autonoe, der Tochter des Pereus, den Palamon.

#### **Cap.** 8.

Machdem Herkules unter die Gotter versetzt war, so flohen seine Kinder vor dem Eurystheus und kamen zum Cenr. Weil aber Eurnstheus sie ausgeliefert haben wollte und sie zu bekriegen brohete, so verliessen sie aus Furcht Trachin, und flohen durch Griechenland. Sie wurden verfolget, und kamen nach Athen, wo sie sich auf den Altar der Barmherzigkeit setzten, und um Die Uthenienser lieferten sie auch nicht Bulfe fleheten. aus, sondern bekriegten den Eurnstheus, und tobteten seine Sohne, ben Alexander, Iphimedon, Euribius, Mentor und Perimedes. Den Eurnstheus aber, der auf einem Wagen floh, erschlug Hyllus auf der Flucht, als er vor den Scironidischen Felsen vorben fuhr, schnitt seinen Kopf ab, und gab ihn der Alfmene, die ihm mit Spindeln die Augen ausgrub.

Nach der Ermordung des Eurnstheus kamen die Herakliden nach dem Peloponnes, und eroberten alle Städte. In dem Jahre, da sie wieder dahin kamen, ward der ganze Peloponnes von der Pest überfallen, welzches dem Orakel zu Folge von den Herakliden hergekommen, weil sie eher, als es billig war, wieder dahin gekommen wären. Sie verliessen also den Peloponnes, giengen nach Marathon, und wohnten daselbst.

Tlepolemus hatte den Lichmnius wider seinen Willen getödtet, ehe er noch den Peloponnes verließ, ins dem er seinen Sklaven mit dem Stock schlagen wollte, und verfehlte. Er flohe deswegen mit vielen nach Rhosdus, und ließ sich daselbst nieder.

Phllng

Hyllus heurathete nach dem Befehl seines Vaters Jolen, die Tochter des Eurytus. Er machte hierauf Anstalten zum Rückzug der Herakliden, und gieng deswegen nach Delphi, um zu fragen, wie sie wieder dahin kommen könnten? Apollo antwortete, nach der dritten Frucht sollten sie wieder dahin gehen. Weil nun Hyllus glaubte, unter der dritten Frucht würde das dritte Jahr verstanden, so wartete er diese Zeit ab, und sührte alsdann die Herakliden nehst einer Armee nach dem Peloponnes, als Tisamenus, ein Sohn des Ores stes, König der Peloponnesser war. Als nun wieder ein Tressen vorsiel, siegten die Peloponnesser, und Aristomachus kam um.

Hierauf fragten die unterdes erwachsenen Sohne des Klevlaus das Orakel wiederum wegen des Kückzuges um Rath. Da nun Apollo wie zuvor antwortete, und Temenus sich beklagte, daß sie dieses schon gethan hätten und unglücklich gewesen wären; so antwortete Apollo, sie wären selbst Schuld an ihrem Unglück, indem sie die Orakelsprüche nicht verstanden hätten; er menne nicht die dritte Frucht der Erde, sondern die dritte Frucht des Menschenalters, und unter der Enge verstehe er die dem Isthmus zur rechten Hand liegende Meerenge \*).

Auf diese Nachricht rustete Temenus eine Armee und eine Flotte aus. Die Schiffe verfertigte er an einem Orte in Aetolien, der daher Naupaktus genennt wird. Als

<sup>\*)</sup> Ich habe diese verdorbene Stelle dem Verstande gemäß übersett. Die Zwendeutigkeit des Orakelspruchs lag in dem Worte Stévoyex, welches den Isthmus oder die Landenge ben Korinth, und die Meerenge zwischen dem Peloponnes und zwischen Aetolien bedeuten konnte.

Als sich die Armee daselbst noch aushielte, wurde Aristodes mus vom Bliß erschlagen, und hinterließ Zwillinge, den Eurysthenes und Prokles, die er mit der Aegea, einer Tochter des Autesion, gezeugt hatte.

Ben Naupaktus wurde die Urmee von einem Unsglücke betroffen. Denn es kam ein Wahrsager zu ihnen, der Orakelsprüche that und begeistert war. Diesen hielten sie für einen Zauberer, und glaubten, er wäre von den Peloponnesiern der Urmee zum Verderben zugeschickt worden. Hippotes, der Sohn des Philas (der ein Sohn des Antiochus und Enkel des Herkules war) tödtete ihn mit dem Wurfspieß.

Mach diesem Vorfalle giengen alle Schiffe unter, und die Flotte ward vernichtet. Unter die Landarmee kam die Hungersnoth, wodon sie aufgerieben wurde. Als nun Temenus das Orakel deswegen fragte, so antwortete Apollo, es kame dies von der Ermordung des Wahrsfagers her; der Morder musse zehn Jahre lang des Lansdes verwiesen werden, und sie mußten sich einen drenäugichten Führer wählen.

Hierauf verwiesen sie den Hippotes des landes, und suchten einen Drenaugichten. Sie trasen herenach den Orplus, einen Sohn des Andramon, zu Pserde an, welcher nur ein Aug hatte; denn das and dere hatte er durch einen Pseilschuß verlohren. Die Urssache war diese. Er war eines Mords wegen nach Elis, und von da nach Aetolien gestohen, und wollte ießt, nach Verlauf eines Jahres, wieder nach Hause gehen. Auf diesen deuteten sie das Orakel, und wählten ihn zum Anssührer. Sie griffen hernach die Feinde an, und siegten sowohl

sowohl zu kand als zu Wasser; sie todteten auch den Tie famenus, den Sohn bes Orestes. Bon ihren Bunbsgenossen starben die Sohne des Alegimus, Pamphilus und Dymas.

Nach ber Eroberung bes Peloponnes errichteten sie dren Altare, opferten barauf, und theilten bie Stabte durchs loos. Das erste loos war Argos, das zwente Lacedamon, das dritte Meffene. Sie nahmen des wegen einen Wassereimer, worein ein ieder sein Loos warf. Temenus, Prokles und Eurysthenes war= fen Steine hinein: Rresphontes aber, ber gerne Def= fene zu seinem Untheil verlangte, eine Erbscholle. Weil nun diese im Baffer zerfloß, so mußten die benden andern Loose nothwendig zuerst herauskommen. Temenus zog also bas erste, die Sohne des Aristodems bas zwente, und Krejphontes bekam Messene.

Auf den Altaren, wo sie geopfert hatten, fanden sie hernach gewisse Zeichen liegen. Diejenigen, Die Argos bekommen hatten, fanden auf ihren Altar eine Krote; bie von lacedamon einen Drachen; und die von Meffene einen Fuchs. Bon diesen Zeichen fagten die Wahrfager: Diejenigen, die die Krote bekommen, murben am ficherften senn, wenn sie in ber Stadt blieben; benn biefes Thier habe keine Krafte, weit zu gehn; die den Dras chen erhalten hatten, murben in Feldzügen fürchterlich ; und, die den Fuchs gefunden, listig senn.

Temenus ließ hierauf seine Sohne, ben Agelaus, Eurypylus und Kallias von sich, und blieb ben seiner Tochter Hornetho und ben ihrem Mann, bem Deis phon. Seine Sohne beredeten daher die Litanen O 2

um lohn, ihren Vater umzubringen. Nach vollbrach= ten Mord, übergab die Armee das Reich der Hyrs netho und dem Deiphon.

Kresphontes regierte nicht lange zu Messene, sons vern wurde von seinen Sohnen umgebracht. Polys phontes wurde hierauf König, weil er von den Heras fliden abstammte, und nahm die Gemahlin des Erschlasgenen, Merope, wider ihren Willen. Allein er wurde gleichfalls umgebracht. Denn als Merope ihren dritz ten Sohn, Aegnptus, bekam, gab sie ihn ihren Vater zu erziehen. Nach erlangten männlichen Alter übersiel diez ser den Polyphontes heimlich, tödtete ihn, und überz nahm die Regierung seines Vaters.



# Bibliothek des Apollodors.

Drittes Buch.

きんんきょうんんきょきんんきょきんんからんからんか

## Bibliothek des Apollodors.

### Drittes Buch.

#### Cap. 1.

as Geschlecht des Inachus habe ich angeführt, indem ich die Nachkommen des Belus bis auf die Herakliden anzeigte. Nunmehr will ich auch von der Familie des Agenors reden. Es ist schon erinnert worden, daß Reptun mit ber Libya zwen Sohne, den Belus und Agenor, gezeugt hatte. Belus, König in Aegypten, war ber Stammvater ber vorhin angeführten Personen. Agenor aber gieng nach Europa, heurathete die Telephassa, und zeugte mit ihr eine Tochter, die Europa, und folgende Sohne: Rade mus, Phonix und Cilip. Einige sagen, nicht Ages nor, sondern Phonix, ware ber Bater ber Europa Jupiter verliebte sich in sie, und schwomm deswegen in Gestalt eines Stiers über das Rhobische Meer, stellte sich zahm, ließ bas Mägdchen aufsiken, gieng mit ihr durch das Meer, und brachte sie nach Kreta. Daselbst liebte sie Jupiter, und sie gebahr ihm den Minos, Sarpedon und Rhadamanth. Mach bem Homer war Sarpedon ein Sohn des Jus piters und ber Lavdamia, einer Tochter bes Belleros phon. Europa war also verschwunden, und Agenor, ihr ihr Vater, schickte seine Sohne aus, sie aufzusuchen, mit dem Zusaße, daß sie nicht eher wieder zurückkehren sollten, dis sie Europen wurden gefunden haben. Mit ihnen gieng ihre Mutter, Telephassa, und Thasus, ein Sohn des Neptuns, oder nach dem Pherecydes, Cilix.

Nachdem sie nun überall gesucht, und Europen nicht sinden konnten; so gieng der eine dahin, der andere dorthin, weil sie verzweiselten, in ihre Familie wieder aufgenommen zu werden. Phonix begab sich nach Phonizien. Cilix aber blieb in der Nachbarschaft des Phonix, und nennte die am Flusse Phramus gelegene und unter seine Bothmäßigkeit gebrachte Landschaft Cilix cien. Kadmus und Telephassa liessen sich in Thrazien nieder. Thasus bauete auch eine Stadt, Namens Thassus, in Thrazien, und blieb daselbst.

Mit Europen vermählte sich Asterion, ein Kretisscher Regent, und erzog die von ihr gebohrnen Kinder. Kaum waren sie aber erwachsen, so wurden sie mit einansber uneinig; dann sie liebten einen Jüngling, mit Namen Miletus, der ein Sohn des Apollo und der Area, einer Tochter des Kleochus, war. Minos bekriegte den Sarpedon, weil der Jüngling diesem seine Neizung geschenkt hatte, und besiegte ihn. Sie slohen, und Miletus landete an Karien, wo er eine Stadt ersbauete, und sie nach seinem Namen Miletus hieß. Sarpedon half dem Eilix gegen die kneier Krieg sühren, und beherrschte hernach einen Theil von der kandsschaft kneien. Jupiter verlieh ihm ein keben von dren Menschenaltern. Einige sagen, er habe sich in den Atymnius, einen Sohn des Jupiters und der Kassio.

pea

pea, verliebt, und beswegen einen Aufruhr erregt. Rhadamanth heurathete die Alfmene, nachdem er die Insulaner nach seinen Gesetzen beherrscht und wieder nach Bootien geflohen war. Mach seinem Tobe spricht er nebst dem Minos in der Hölle das Recht. Minos schrieb ben seinem Auffenthalt in Kreta Geseke, und ver= mählte sich mit der Pasiphae, einer Tochter der Sonne Asklepiades hingegen macht die und ber Perfeis. Krete, eine Tochter bes Afterius, zu seiner Gemahlin, und sagt, er habe mit ihr folgende Gohne gezeugt: Rres teus (Kastreus), Deukalion, Glaukus, Andros geus; wie auch diese Tochter: Hekate, Xenodice, Ariadne, und Phadra. Mit der Nymphe Paria aber zeugte er den Eurymedon, Mephalion, Chryses und Philolaus; und mit der Derithea, ben Eurans thius.

Asterius starb, ohne Kinder zu hinterlassen, und Minos, der die Regierung von Kreta übernehmen wollte, wurde daran gehindert. Er gab deswegen vor, er habe von den Göttern das Reich empfangen. Um nun diesem Vorgeben Glauben zu verschaffen, sagte er, sein Wunsch, den er thun wollte, wurde erfüllt werden. Er opferte hierauf dem Neptun, und bat, ihm einen Stier aus der Tiese des Meers aufsteigen zu lassen, mit dem Versprechen, ihn hernach zu opfern. Neptun ließ einen Stier, der seiner wurdig war, hervorkommen, und Minos erhielt das Königreich. Den Stier aber schickte er unter seine Heerden, und opferte einen andern. Er übte zuerst die Oberherrschaft zur See aus, und machte sich fast alle Inseln unterwürfig.

Allein

Allein Minos erfuhr den Zorn des Neptuns, weil er ben Stier nicht geopfert hatte. Er machte also, bag ber Stier wild, und Pasiphae verliebe in ihn mur= be. Zu Beforderung biefer Liebe bediente sie sich bes Dabalus, eines Baumeisters, ber wegen eines Mords aus Uthen entflohen war. Diefer verfertigte eine bolgerne Ruh, die auf Rabern gieng, und inwendig hohl und mit einem Ruhfell überzogen war. Er stellte sie bernach auf die Wiese, wo der Stier zu weiben gewohnt mar, und Schloß die Pasiphae hinein. Der Stier tam, und besprang sie, wie eine wurkliche Rub. Sie gebahr bernach den Afterius, mit bem Bennamen Minotaurus. Dieser hatte bas Gesicht eines Stiers; bas übrige aber hatte die Gestalt eines Mannes. Einigen Drakelspruchen zu Folge verschloß und verwahrte ihn Minos in dem Labyrinthe. Dies Labyrinth, vom Dadalus erbauet, mar ein Gebäude von mannigfaltigen Krummungen, Die ben Ausgang irrend machten.

Die übrigen Nachrichten vom Minotaurus, von der Phadra, und Ariadne werden wir hernach ben den Begebenheiten des Theseus erzählen \*).

#### Cap. 2.

Rinder: Aerope, Klymene, Apemosyne, und einen Sohn, Althemenes. Dieser Kreteus fragte das Orakel um sein lebensende, und Apollo antwortete: er würde von einem seiner Kinder umgebracht werden. Dies ses Orakel hielt Kreteus geheim. Althemenes aber ers fuhr

<sup>\*)</sup> Sie sind durch Verstümmelung des Buchs verlohren ges gangen.

fuhr es, und weil er befürchtete, er möchte der Mörder seines Vaters werden, so verließ er nebst seiner Schwester Apemosyne die Insel Kreta, und kam an einem gewissen Ort in Rhodus, den er in Besitz nahm, und Kretenianennte.

Einstens stieg er auf den Berg Atabyrius, und betrachtete die herumliegenden Inseln. Benm Anblick der Insel Kreta und ben der Erinnerung an die Götter seines Vaterlandes errichtete er dem Atabyrischen Juspiter zu Ehren einen Altar.

Nicht lange hernach tödtete er seine eigene Schwester. Denn Merkur hatte sich in sie verliebt; weil sie aber vor ihm floh, und er sie nicht einhohlen konnte (denn sie überstraf ihn an Geschwindigkeit im Laufen); so belegte er, als er von Kreta zurücktam, den Weg mit frischen Häusten, auf denen sie hinglitschte, und von ihm ihrer Ehre beraubt wurde. Sie entdeckte hernach den Vorfall ihrem Bruder; dieser aber hielt die Erwähnung des Gottes für einen blossen Vorwand, und trat sie mit Jüssen, daß sie starb,

Rreteus gab dem Nauplius die Aerope und Klysmene, um sie in fremden ländern zu verkaufen. Von diesen heurathete Plisthenes die Aerope, und zeugte mit ihr den Agamemnon und Menelaus. Die Klymene heurathete Nauplius, und bekam von ihr zwen Söhne, den Dear und Palamedes.

Rreteus war unterbessen alt worden, und bekam ein Verlangen, seinem Sohne Althemenes das Königreich zu übergeben. Er reisete deswegen nach Rhodus. Er stieg mit seinen Gefährten ben einem unbewohnten Ort

velche sie für Räuber hielten, angegriffen. Er wollte ihnen ihren Irrthum benehmen: allein für den Geschren der Hunde konnten sie es nicht verstehen. Sie stritten also fort; Althemenes kam darzu, schoß einen Wurfspieß ab, und tödtete den von ihm verkannten Kreteus. Als er hernach den Zufall einsahe, wünschte er, daß ihm die Erde verschlingen möchte; welches auch geschah.

#### Cap. 3.

Deukalion hatte folgende Kinder: Idomeneus, Krete, Nothus und Molus.

Glaufus (ein Sohn des Minos) verfolgte, als er noch ein Kind war, eine Maus, siel darüber in eine Honigtonne, und starb. Weil man nun nicht wußte, wo er hingekommen war, und ihn Minos überall hatte suchen lassen, fragte er das Orakel deswegen um Rath. Die Rureten antworteten ihm, unter seinen Heerden befände sich ein Ochse von drenerlen Farben; wer nun die Gestalt desselben am besten nachmachen könnte, der würde den Knaben lebendig machen. Es wurden daher Wahrsfager zusammenberufen, unter denen Polyidus, ein Sohn des Köranus, durch die Frucht des Vrombeerstrauchs die Farbe des Ochsen nachmachte. Er wurde hernach genöthiget, den Knaben zu suchen, und fand ihn endlich, durch Hülfe einer Prophezenhung.

Minds wollte ihn wieder lebendig haben, und versschloß ihn nebst dem Leichnam in ein Gemach. Polyidus wußte sich lange nicht zu helfen. Endlich erblickte er einen Drachen, der auf den Leichnam zugieng. Diesen warf er mit

c Samuela

mit einem Steine, und tobtete ihn, weil er befürchtete, er mochte umkommen, wenn er ihn leben ließ.

Bald barauf kommt ein anderer Drache, und geht wieder fort, als er den ersten todt sahe. Er kehrt aber hernach wieder zurück mit einem gewissen Kraute, womit er den ganzen Körper des andern beleget. Kaum war das Kraut darauf gelegt, so wurde er wieder lebendig. Polyidus sahe dies mit Verwunderung, bedeckte den Körper des Glaukus mit eben diesem Kraute, und machte ihn wieder lebendig.

Minos hatte nun seinen Sohn wieder erhalten; demohngeachtet wollte er den Polyidus nicht eher wieder nach Argos gehen lassen, bis er dem Glaufus die Wahrssagerkunst würde gelehrt haben. Polyidus siehet sich genöthiget, und lehret sie ihn. Endlich will er abschiffen; besiehlt aber zuvor dem Glaufus, er sollte ihn in den Mund spenen. Kaum war dies geschehen, so hatte Glaus kuß seine Kunst wieder vergessen.

Dies war es, was ich von den Nachkommen der Europa erzählen mußte,

#### Cap. 4.

Radmus hatte die Telephassa begraben, wurde von den Thraziern als ein Gastfreund bewirthet, und gieng nach Delphi, um sich der Europa wegen zu erkunzdigen. Das Orakel sagte ihm, er möchte sich nurwegen der Europa keine Mühe geben; sondern sollte eine Kuh statt eines Wegweisers brauchen, und an dem Orte, wo sie sich für Müdigkeit niederlegen würde, eine Stadt bauen.

Mach Unsörung dieses Orakels reisete er durch die Phocische Landschaft. Hier begegnete ihm von den Heers den des Pelagon eine Kuh; er folgte ihr auf dem Fusse nach. Sie gieng durch Bootien, und legte sich endlich nieder, wo ießo die Stadt Theben stehet.

Kadmuß wollte die Auh der Minerva opfern, und schickte deswegen einen von seinen Gefährten ab, um Wasser aus der Quelle des Mars zu hohlen. Allein, die Quelle wurde von einem Drachen bewacht, den Mars gezeugt haben soll, und von dem die meisten von den abzgeschickten leuten umgebracht wurden. Kadmus wird hierüber erzürnt, und tödtet den Drachen. Auf Anrathen der Minerva säet er die Zähne desselben, wovon gewassnete Männer, die er Sparter nennte, aus der Erde empor stiegen. Es brachte aber einer den andern um; einige wurden wider ihren Willen in den Streit verzwickelt: andere hingegen, weil sie einander nicht kannten.

Pherecydes erzählet die Sache anders. Er sagt, Kadmus habe, sobald er die Männer aus der Erde hervorkommen gesehen, Steine unter sie geworfen. Hierauf wären sie im Streit gerathen, weil sie geglaubt hätten, sie würfen einander selbst. Fünfe wurden von ihnen erhalten, nämlich: Echion, Udaus, Chihonius, Hyperenor, und Pelor.

Radmus mußte dieses Todschlages wegen den Mars ein ganzes Jahr lang um kohn dienen. Ein Jahr besstand aber damahls aus acht Jahren. Nach Verlauf dieser Zeit, bereitete ihm Minerva selbst einen Pallast zu; und Jupiter gab ihm die Harmonia, eine Tochster der Venus und des Mars, zur Gemahlin. Alle Sotz

Götter verliessen ben Himmel, und fenerten in ber Kadmusburg ben einem Gastmahle biese Hochzeit.

Radmus schenkte seiner Gemahlin ein Peplum und einen Halsschmuck, ein Werk des Vulkans. Eisnige sagen, Radmus habe ihn vom Vulkan geschenkt bekommen. Pherecydes hingegen macht ihn zu einem Geschenk der Europa, die ihn vom Jupiter erhalten hätte.

Die Töchter des Kadmus hiessen: Autonoe, Ino, Semele, Agave, und sein Sohn, Polydorus. Ind wurde mit dem Athamas vermählt, Autonoe mit dem Aristäus, Agave mit dem Echion.

Jupiter verliebte sich in die Semele, und schlief ohne Wissen der Juno ben ihr. Juno hintergieng sie aber hernach, als Jupiter ihr versprochen hatte, alle ihre Winsche zu erfüllen. Denn sie bat ihn, er möchte sie so besuchen, wie er die Juno zu besuchen pslegte. Jupiter konnte sein Versprechen nicht zurück nehmen, und kam also in ihr Schlaszimmer auf seinem Wagen, unter Wettern, Donnern und Blißen. Semele siel für Furcht in Ohnsmacht, und gebahr eine sechsmonatliche Frucht, welche Jupiter aus dem Feuer riß, und sie in seinen Schenkel einnähete.

Semele starb hernach, und die übrigen Tochter des Radmus verbreiteten das Gerücht, Semele habe ben einem Sterblichen geschlafen, und den Jupiter fälschlich angegeben; deswegen sen sie von ihm mit Bligen getodetet worden.

Nach Verlauf der gehörigen Zeit lösete Jupiter die Fäden auf, und gebahr den Bacchus, den er dem Mer-

Merkur übergab. Dieser brachte ihn zur Ind und zum Athamas, und bat sie, ihn wie ein Mägdchen zu erziehen. Jund wurde hierüber erzürnt, und versetzte sie in eine Raseren.

Athamas tödtete alsdann seinen ältern Sohn, Learch, indem er glaubte, er jage einen Hirsch. Ino aber wars den Melicertes in einen siedenden Kessel, und stürzte sich hernach nebst dem todten Kinde in die Tiefe des Meers. Sie bekam den Namen Leukothea, und der Knabe, den Namen Palämon. Vornämlich nennen sie so die Scefahrenden, weil sie den Sturmleidenden Hilse leisten. Dem Melicertes zu Ehren stiftete Sisyphus die Isthmischen Spiese.

Jupiter verwandelte den Bacchus in einen Bock, um ihn dem Zorn der Junv zu entziehen. Merkur brachte ihn hernach zu den Nymphen, die sich zu Nyssa in Usien aushielten. Jupiter verwandelte sie nach der Zeit in Sterne, und nennte sie Hyades.

Aftaon war ein Sohn der Autonve und des Arisstäuß. Chiron erzog ihn, und er wurde ein Jäger. Er wurde aber hernach von seinen eigenen Hunden auf dem Verge Citharon gefressen. Nach dem Akusilauß soll die Ursache hiervon gewesen senn, weil er die Semele hätte heurathen wollen und Jupiter unwillig darüber worden wäre. Die meisten aber sagen, weil er die Diana im Bade gesehen hätte. Sie sehen hinzu, die Göttin habe ihn auf der Stelle in einen Hirsch verwanzbelt; seine funfzig Hunde aber, die ihm folgten, wären rasend geworden, und hätten ihn aus Irrthum gefressen.

Als Aftaon todt war, suchten die Hunde heulend ihren Herrn, Mach langen Suchen kamen sie zur Höhle des Chiron, der das Bildniß des Aftaon verfertigte, wodurch dann ihre Traurigkeit gestillt wurde. Hier folgen einige Mamen von den Hunden des Aktaon.

Bald umgeben die starken Hunde den wohls gemachten Leib, gleich wilden Thieren; Prote mit ihren Jungen, dem Lynceus, dem geschwinden Banus, und dem Amarynthus —

Undere werden namentlich so angeführt:

Nach dem Willen des Jupiters starb damahls Aftäon. — Das schwarze Blut ihres Herrn leckten zuerst Spartus, Argus, und der hurtige Bores. Alle verzehren den Aftäon, und sättisgen sich mit seinem Blute. Rasend stürmen die übrigen hinzu. — Dies sen den Sterblichen ein Mittel gegen bittere Schmerzen \*).

#### Cap. 5.

Megypten und Sprien, nachdem ihn Jung rasend gemacht hatte. Zuerst nimmt ihn Proteus, König der Aegypter, auf; hernach kommt er nach Eybela in Phrygien,

<sup>\*)</sup> Diese und die vorhergehenden Verse sind so verstümmelt, das Gale, alle Hofnung aufgiebt, sie ohne Handschriften wiederherzustellen. Ich habe mir Mühe gegeben, sie wes nigsteus so zu übersetzen, daß doch noch ein erträglicher Sinn herauskömmt. Ueberhaupt hat man nicht Ursache, den Verlust dieses Hundeverzeichnisses zu bedauern.

gien, wo er von der Rhea gereiniget wird, die gottes= dienstlichen Gebräuche lernet, ein langes Kleid von ihr empfängt, und durch Thrazien nach Indien reiset.

Lykurg, ein Sohn des Dryas, Königs der Edonen, die an dem Flusse Strymon wohnen, beleidigte ihn
zuerst und verjagte ihn. Bachus flohe hierauf in die
See zur Thetis, einer Tochter des Nereus. Die Bachantinnen aber und der Hause der ihm folgenden Satyrn wurden gefangen. Die Bachantinnen kamen iedoch bald wieder los. Denn Bachus machte den Lykurg rasend. In dieser Raseren schlug er seinen Sohn Ornas mit der Urt todt, indem er glaubte, er beschnitte eine Weinrebe. Er kam endlich wieder zu Verstande, als er sich die äussersten Glieder seines Körpers abhiebe.

Ben der anhaltenden Unfruchtbarkeit der Erde sagte das Orakel, sie wurde fruchtbar werden, wenn Lykurg gestorben senn wurde. Die Sdonen ersuhren dies, sührten ihn auf das Pangäische Gebürg, und fesselten ihn; worauf er dann nach dem Willen des Bacchus von Pferzben zerrissen wurde.

Nachdem Bachus Thrazien und ganz Indien durchs reiset und Denksäulen daselbst errichtet hatte; so kam er nach Theben, wo er die Weiber nothigte, ihre Wohnuns gen zu verlassen und auf dem Cithåron bachantisch herum zu schwärmen.

Pentheus hingegen, ein Sohn der Agave und des Echivn, dem Kadmus das Königreich hinterlassen hatte, widersetzte sich diesem Vorhaben. Er gieng des, wegen auf den Sithäron, um die Bacchantinnen aufzussuchen: allein, seine eigene Mutter, Agave, zerstümmelte

melte ihn in der Raseren, indem sie ihn für ein wildes Thier gehalten hatte.

Bacchus hatte nunmehr den Thebanern gezeigt, daß er ein Gott sen, und gieng hierauf nach Argos. Allein auch hier erzeigte man ihm nicht die gebührende Shre. Er machte deswegen die Weiber rasend, die dann auf den Gebürgen das Fleisch ihrer säugenden Kinder verzehrten.

Als Bachus von Jkarien nach Naros überfahren wollte; so miethete er sich auf einem Tyrrhenischen Raubsschiffe ein. Die Räuber nahmen ihn ein, suhren aber vor Naros vorben, und seegelten nach Asien, wo sie ihn verkausen wollten. Allein er machte Schlangen aus dem Mastbaume und aus den Rudern, und erfüllte das Schiff mit Epheu und einer Pfeissenmusik. Die Räuber wursden hierüber wahnwißig, stürzten sich in die See, und wurden in Delphinen verwandelt.

Die Menschen verehrten hierauf den Bachus, nachstem sie ihn als einen Gott kennen gelernt hatten. Er brachte nachher seine Mutter aus dem unterirrdischen Reische, nennte sie Thyone, und gieng mit ihr in den Himmel.

Radmus und Harmonia verliessen Theben, und kamen zu ben Encheliern. Diese führten mit den Illysriern Krieg, und bekamen ein Orakel, sie wurden die Illyrier bezwingen, wenn sie den Radmus und die Harmonia zu Anführern nehmen wurden. Sie gehorcheten, machten sie zu Anführern wider die Illyrier, und siegeten. Kadmus wurde hierauf König der Illyrier, und zeugtez einen Sohn, den er Illyrius nennte. Bald hernach wurde er nebst der Harmonia in einen Orachen verwandelt, und von dem Jupiter in die Elnsässchen Felder geschickt.

Polys :

Polydorus wurde König zu Theben, und vermählte sich mit der Nykteis, einer Tochter des Nykteus, der ein Sohn des Chthonius war. Er zeugte mit ihr den Labdakus. Dieser kam nach dem Pentheus um, weil er einerlen Denkungsart mit ihm hegte.

Lajus, hinterlassen, während dessen Minderjährigkeit Lykus, ein Bruder des Nykteus, sich der Regierung anmassete. Bende stohen aus Euböa, weil sie den Phles gnas, einen Sohn des Mars und der Chryse, einer Böotierin, getödtet hatten, und suchten ihren Aufenthalt in Sprien, wo sie auch wegen ihrer Verwandschaft mit dem Pentheus das Vürgerrecht erhielten.

Lykus wurde hernach von den Thebanern zum Feld= herrn erklart und ihm die Verwaltung des Königreichs aufgetragen. Nachdem er zwanzig Jahre regiert hatte, wurde er folgender Ursache wegen von dem Zethus und Amphion umgebracht.

Antiope war eine Tochter des Nyfteus, und wurde vom Jupiter geliebt. Als sie schwanger ward, sloße sie für den Drohungen ihres Vaters nach Sienon zum Epopeus, und heurathete ihn. Nyfteus wird bestümmert, und tödtet sich selbst, weil er dem Lykus den Auftrag gegeben, ihn an dem Epopeus und an der Antiope zu rächen. Dieser aber ziehet zu Felde, nimmt Sienon ein, tödtet den Epopeus, und nimmt die Anztiope gefangen, die auf der Reise zu Eleutherä in Bostien Zwillinge zur Welt bringet. Man setzt die Kinder weg, ein Hirte sindet sie, und ziehet sie auf. Das eine wird Zethus und das andere Amphion genennet. Zes

thus beschäftigte sich mit der Viehweide: Amphion aber lernte die Lener spielen, nachdem ihm Merkur eine gesschenkt hatte.

Lykus und seine Gemahlin Dirce peinigten unterbessen die Antiope im Gefängnisse. Endlich aber löseten sich ihre Fesseln von selbst auf, und sie kam heimlich
zur Wohnung ihrer Söhne, von benen sie aufgenommen
zu werden verlangte. Diese erkennen ihre Mutter, und
tödten den Lykus. Die Dirce aber binden sie mit den
Haaren an einen Stier, tödten sie, und wersen sie in
eine Quelle, die von ihr den Namen Dirce erhielte. Sie
übernahmen hernach die Regierung, und sührten eine
Mauer um die Stadt, woben die Steine durch die Leper
des Amphion solgsam gemacht wurden. Den Lajus
verstiessen sie. Er hielt sich hernach im Peloponnes auf,
und wurde von dem Pelops bewirthet, dessen Sohn
Ehrysippus er entsührte, als er ihn im Wagenrennen
unterrichtete und sich in ihn verliebt hatte.

Zethus heurathete die Thebe, nach welcher die Stadt Theben benennet wurde. Amphion aber nahm die Niobe, eine Tochter des Tantalus. Diese gebahr ihm sieben Sohne: Sipplus, Minptus, Ismenus, Das masichthon, Agenor, Phadimus, Tantalus; und eben so viele Tochter: Ethodaa, ober nach andern, Thera, Rleodora, Astnoche, Phthia, Pelopia, Asinfratea, Ogngia. Desiodus zählet zehen Sohne und zehen Tochter. Herodotus, zwen Knaben und bren Mägdchen. Homer, sechs Sohne und sechs Tochter.

Come

Nipbe war also kinderreich \*), und behauptete, sie ware in diesem Stücke noch reicher, als Latona. Die über dieses Vorgeben aufgebrachte Latona reiste die Diana und den Apollo zum Zorn wider Nioben und ihre Kinder. Diana erschoß die Mägdchen in ihrem Hause. Die Sohne aber wurden alle ohne Ausnahme auf dem Verge Cithäron, wo sie jagten, vom Apollo getödtet. Von den Jünglingen wurde iedoch (andern Nachrichten zu Folge \*\*) Amphion erhalten, und von den Mägdchen, Chloris, welches das älteste und mit dem Neleus verheurathet war. Nach dem Telesillas aber kamen Ampkla und Melidia davon; Zethus aber und Amphion wurden gleichfalls erlegt.

Miobe selbst verließ Theben, und kam zu ihrem Vater Tantalus nach Sipplus, wo sie auf ihr Vitten vom Fupiter in einen Stein verwandelt wurde. Dieser Stein vergiesset Tag und Nacht Thränen.

Nach dem Tode des Umphion übernahm Lajus die Regierung, und vermählte sich mit der Tochter des Mes nöceus, welche einige Jokaste, andere Epikaste nensnen. Durch einen Orakelspruch gewarnt wollte er keine Kinder zeugen; denn es wird, so sagte das Orakel, ein Vatermörder daraus entstehen. Allein Lajus betrank sich einsmahls, und schlief ben seiner Gemahlin. Das Kind, das sie gebahr, gab er einem Hirten wegzusehen, der die Knöchel desselben mit Schnallen durchstach. So ließ

<sup>\*)</sup> Ich habe kein schicklicheres Wort zu dem schönen Griechte schen Edrenvos finden können.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Zusatz schien mir, zur Vermeibung eines Widers spruchs mit dem Vorhergehenden, nothwendig.

Polybus, Königs der Korinthier, fanden das Kind, und brachten es zu seiner Gemahlin Peribda, die es annahm und als das ihrige erzog. Sie heilte ihm die Knöchel, und nennte es Oedipus, wegen seiner geschwollenen Füsse.

Als der Knabe erwachsen war und die mit ihm erzogenen Jünglinge an Stärke übertraf; so schimpften sie ihn aus Neid, und nennten ihn einen Untergeschobenen. Er fragte beswegen die Periboa, konnte aber nichts von ihr erfahren. Er gieng hierauf nach Delphi, um sich wegen seiner eigentlichen Eltern zu erkundigen. Apollogab ihm den Rath, nicht wieder in sein Vaterland zu rückzukehren, weil er seinen Vater tödten und ben seiner Mutter schlasen würde.

Auf diese Nachricht verließ er Korinth, weil er glaubte, die angesührten Personen wären seine Eltern. Er sußr
auf einem Wagen durch die Landschaft Phocis, und begegnete in einem engen Wege dem auf einem Wagen sißenden Lajus und dem Polyphontes, dem Herolde des
Lajus. Man besahl dem Dedipus, auszuweichen, weil
er aber nicht gehorchte, sondern verzögerte, so tödtete
man eines von seinen Pserden; worauf Dedipus den
Polyphontes und Lajus erschlug. Dann kam er nach
Theben.

Lajus wurde vom Damasistratus, dem Könige der Platäenser, begraben; und Kreon, ein Sohn des Mes nöceus, erhielt das Königreich. Theben wurde unter seiner Regierung von einem nicht geringen Uebel geplagt. Denn Junv schickte die Sphink zu ihnen, die von der Echidna und vom Typhon gezeugt war. Sie hatte Has

Comph

bas Gesicht eines Frauenzimmers, die Brust, die Füsse und den Schwanz eines köwen, und die Flügel eines Wozgels. Sie hatte von den Musen Räthsel gelernt, und saß auf dem Phiceischen Berge, wo sie den Thebanern folgendes Räthsel vorlegte: Was hat nur eine Stimpine, und wird vierfüßig, zwenfüßig, und drene füßig?

Das Orakel hatte ben Thebanern gesagt, bann würsden sie von der Sphink befrenet werden, wenn sie dies Rathsel würden aufgeloset haben. Sie kamen deswegen oft zusammen, und forscheten nach dem Sinn dieses Ausspruches. Us sie ihn aber nicht sinden konnten, raubte Phink einen von ihnen, und fraß ihn. So kamen viele um und zuleßt auch Aemon, der Sohn des Kreon. Krepn ließ daher bekannt machen, dersenige, der das Räthsel auslösen wurde, sollte das Königreich und die Gemahlin des Lajus zur Belohnung empfangen.

Dedipus erfuhr dies, und lösete es auf. Denn, sagte er, das von der Sphink vorgelegte Rathsel bedeutet den Menschen; dieser wird als ein Kind viersüßig gebohren, indem es duf vier Gliedern gehet; ist der Mensch erwachsen, so ist er zwensüßig; kommt er ins Alter, so nimmt er sich noch einen dritten Juß, den Stad. Sphink stürzte sich hierauf selbst von der Anhöhe herab. Dedipus aber erhielt das Königreich, und vermählte sich, ohne daß er es wußte, mit seiner Mutter. Er zeugte auch zwen Sohne mit ihr, den Polynices und Eteok. les, und zwen Sohne mit ihr, den Polynices und Eteok. Indere sagen, die Mutter dieser Kinder ware Eurygestea, eine Tochter des Hyperphantes.

Endlich kamen die Geheimnisse an Tag, und Jos kaste erhängte sich selbst mit einem Strick. Dedipus wurde seiner Augen beraubt, und aus Theben gejagt. Er verwünschte ben dieser Gelegenheit seine Sohne, weil sie ben seiner Vertreibung nüßige Zuschauer abgegeben und ihn nicht vertheidiget hatten. Mit der Antigone kam er nach Kolonus in Attika, wo ein Hain der Eusmeniden besindlich ist, und wo er sich, als ein um Verzeihung Vittender, hinsehte. Er wurde endlich vom Theseus aufgenommen, und starb nicht lange hernach.

#### Cap. 6.

Eterkles und Polynices machten wegen der Verwalstung des Reichs einen Vertrag mit einander, versmöge dessen ein ieder ein Jahr um das andere regieren sollte. Einige erzählen, Polynices habe angesangen, zu regieren, und dem Etevkles nach Verlauf eines Jahres die Regierung übergeben. Undere hingegen lassen den Etevkles zuerst regieren, und behaupten, er habe die Regierung nicht niederlegen wollen.

Polynices wurde also aus Theben vertrieben, und kam nach Argos, nachdem er den Halsschmuck und das Peplum mit sich genommen \*). Adrast, der Sohn des Talaus, war damahls König zu Argos. Polynices kant zu Nacht ben dem königlichen Pallast an, wo er mit dem Tydeus, dem Sohne des Oeneus, der von Kaslydon dahin gestohen war, in einen Streit gerieth. Plöslich erhob sich ein Geschren; Adrast erschien, und brachte sie aus einander. Es siel ihm zugleich die Prophens

<sup>\*)</sup> Wovon vorher S. 111. die Rede war.

phezenhung ein, seine Töchter mit einem wilden Schweine und einem töwen zu verbinden, und wählte sie deswegen bende für die Mägdchen zu Bräutigamen. Denn der eine hatte auf seinem Schilde das Gesicht eines wilden Schweins, und der andere, eines towens.

Polynices mit der Argia. Adrast versprach benden, sie wieder in ihr Vaterland zu bringen. Zuerst wurde ein Feldzug wider Theben beschlossen, wozu er die Tapferssten versammlete.

Der Wahrsager Umphiaraus, ein Sohn des Dis kles, sahe vorher, daß alle in diesem Feldzuge bleiben würden, ausgenommen Adrast. Er hatte daher keine kust, mit zu ziehen; er widerrieth es auch den übrigen.

Polynices gieng deswegen zur Iphis, einer Tochster des Alektor, und bat sie um Unterricht, wie er den Amphiaraus bewegen konnte, mit in den Kriegzugehen. Diese antwortete, wenn Eriphyle den Halsschmuck annehmen wurde. Amphiaraus verbot daher der Eriphyle\*), Geschenke vom Polynices anzunehmen. Allein Polynices gab ihr den Halsschmuck, und bat sie, den Amphiaraus zum Feldzuge zu bereden; es kame blos auf sie an. Denn als Amphiaraus den zwischen ihm und dem Adrast entstandenen Streit schlichten wollte, schwur er benm Weggehen, daß alle kunftige Streitigkeiten, die zwischen ihnen vorfallen wurden, von der Eriphyle benz gelegt werden sollten \*\*). Als nun Theben bekriegt werzben

<sup>\*)</sup> seiner Gemahlin.

<sup>\*\*)</sup> Eine verdorbene Stelle, die ich nach dem Sinn der übris gen Fabelgeschichte übersetzt habe!

den sollte, und Adrast den Amphiaraus darzu verzmahnte, dieser aber sich weigerte; so beredete Eriphyle, die den Halsschmuck angenommen, ihren Mann\*) zum Kriege. Weil sich nun Amphiaraus gezwungen sahe, so gab er seinen Kindern den Befehl, ihre Mutter zu todzten, und mit vor Theben zu gehen.

Nunmehr hatte Adrast die Armee mit ihren sieben Feldherrn versammlet, und eilte, Theben zu bekriegen. Diese Feldherrn hiesen: Adrast, der Sohn des Talaus, Amphiaraus, der Sohn des Oikles, Kapaneus, der Sohn des Hippomous, Hippomedon, der Sohn des Aristomachus, oder, nach andern, des Talaus. Diese waren aus Argos gebürtig. Polynices, der Sohn des Oedipus, aus Theben; Tydrus, der Sohn des Oedipus, aus Aetolien; Parthenopäus, der Sohn des Melanion, aus Arkadien. Einige rechnen den Tydeus und Polynices nicht darzu; sondern seßen dafür den Eienklus, den Sohn des Iphius, und den Mecisteus.

Als sie nach Nemea kamen, wo Lykurg König war, verlangten sie Wasser. Hypsipyle, aus temnus, wieß ihnen den Weg zu einer Quelle, nachdem sie ein kleines Kind, den Sohn der Eurydice und des Lykurg, den sie erzog, zurückgelassen hatte. (Denn als die Frauen zu temnus erfahren hatten, daß sie den Thoas, ihren Vater erhalten, so tödteten sie ihn, und verkauften die Hypsipyle. Zu Erhaltung ihres tedens diente sie also dem Lykurg). Indem sie nun die Quelle zeigen wollte, wurde das zurückgelassene Kind von einem Drachen umzgebracht. Die Bedienten des Adrast tödten sogleich den Drachen, und begraben das Kind. Amphiaraus gab dies

<sup>\*)</sup> Nach der Verbesserung des Gale.

dies für eine Vorbedeutung an, woraus auf den Auszang der Sachen zu schliessen wäre. Den Knaben nennzten sie Archemorus, und hielten ihm zu Ehren zu Nemäa Wettspiele. Adrast siegte daben mit dem Pferde; Eteoklus, im Laufen; Tydeus, im Faustschlagen; Amphiaraus, im Wagenrennen und mit der Wurfscheibe; Laodokus, mit dem Wurfspiesse; Polynices, im Ringen; und Parthenopäus im Vogenschiessen.

Als sie an den Berg Cithäron kommen, schicken sie den Tydeus ab, um den Etepkles vorher zu fragen, ob er dem Polynices, vermöge des Vertrags, die Regierung abtreten wolle. Etepkles würdigte ihn keiner Aufmerkz samkeit. Um nun mit den Thebanern einen Versuch zu machen, forderte Tydeus einen ieden heraus, und überzwand einen nach dem andern. Bey seiner Abreise legten sie funfzig gewassnete Männer im Hinterhalt. Er tödtete sie aber alle, dis auf den einzigen Männ. Dann kam er wieder zu der Armee.

Die Argiver rusteten sich hierauf, und zogen vor die Mauern. Die Stadt hatte sieben Thore. Adrast stand vor dem Homoloidischen Thore; Rapaneus, vor dem Ogngischen; Amphiaraus, vor dem Protischen; Hippomedon, vor dem Onkaidischen; Polynices, vor dem Hypsistischen; Parthenopäus vor dem Elektrischen; Tydeus, vor dem Arenidischen.

Eteokles bewassnete unterdessen die Thebaner, erwählte eben so viele Anführer, als die Argiver hatten, und fragte die Wahrsager um Rath, wie man die Feinde überwinden konnte.

Es hielt sich damahls ben den Thebanern ein Wahr= sager auf, Namens Tiresias, ein Sohn bes Everes und der Nymphe Chariflo. Er stammte von dem Geschlechte des Ucaus, eines Sparten \*), ab, und war Man spricht verschieden von seiner Blindheit und blind. von seiner Wahrsagerkunft. Einige sagen, die Gotter hatten ihn geblendet, weil er den Menschen entdeckt, was sie geheim halten wollten. Pherecydes aber erzählt, Minerva habe ihn blind gemacht. Denn weil Chariflo eine Vertraute ber Minerva mar, so batte Tire. sias Gelegenheit gehabt, sie ganz nackend zu sehen; die Göttin habe ihm beswegen mit ihren Handen ber Augen beraubt, und ihn blind gemacht; von der Chariflo ware sie gebeten worden, ihm sein Gesicht wiederherzu= stellen; weil ihr aber dies ohnmöglich gewesen, so habe sie ihm die Ohren gereiniget, so, baß er alle Stimmen ber Wögel habe verstehen können; er ware auch von ihr mit einem blauen Stab beschenket worden, burch beffen Bulfe er, so gut, wie ein Sebender, geben konnte.

Hestodus sagt, er habe ben Enllene zwen sich pgarende Schlangen gesehen, und sie verwundet, worauf er
aus einem Manne eine Frau worden wäre. Nachher
habe er eben diese Schlangen wieder sich paaren erblickt,
und wäre ein Mann worden. Daher sen es gekommen,
daß ihn Juno und Jupiter zum Schiedsrichter wählten,
als sie uneinig mit einander waren, ob das Frauenzimmer
oder die Mannsperson benm Genuß der Liebe mehr Vergnügen empfände? Tirestaß habe geantwortet, von
neunzehn Theilen der Wollust empfinde der Mann neune,
und

<sup>\*)</sup> Ober eines folchen, ber von ben gefäeten Zähnen bes Kabmus entstanden war.

und die Frau, zehen. Jund habe ihn beswegen geblen= bet: Jupiter hingegen ihm die Gabe zu prophezenhen verliehen. Nach andern soll Tiresias zum Jupiter und zur Juno gefagt haben:

Eine neunfache Empfindung durchstromet die Seele des Mägdchens, wenn ihr Geliebter sie umarmt, den unterdes nur eine einzige begeistert.

Tiresias wurde auch sehr alt. Als er nun ben Thebanern ihr Schicksal prophezenhete, sagte er, sie wurden siegen, wenn sich Mendeeus, der Gohn des Kreon, selbst bem Mars zum Opfer barbieten murbe. hatte bies Menoceus, (ber Sohn bes Kreon) erfahren, so opferte er sich selbst vor ben Thoren der Stadt. Ben dem darauf erfolgten Treffen wurden die Radmaer bis an die Thore verfolget. Rapaneus ergriff sogar eine Leiter, und bestieg damit die Mauern. Allein Jupiter erschlug ihn mit bem Blike.

Mach diesem Vorfalle ergriffen die Argiver die Flucht, woben viele umkamen. Bende Armeen wurden hierauf einig, daß Eteokles und Polynices wegen bes Konig= reichs einen Zwenkampf halten sollten. Dies geschah, und fie tobteten einander.

Es erfolgte abermahls ein heftiges Treffen, woben sich die Sohne des Aftakus am tapfersten bewiesen. Denn Ismarus tobtete ben hippomedon; Leades, ben Eteoflus; Amphidifus ben Parthenopaus. Eurivides hingegen sagt, Periklymenus, ein Sohn des Neptun, habe den Parthenopaus umgebracht. Menalippus, ber jungste unter biefen Gohnen, ver= wundete den Tydeus in den Unterleib. Als er nun halb

tobt da lag, bat Minerva ben Jupiter um eine Arznen, wodurch sie ihn unsterblich machen wollte. Amphiaraus, ber dies merkte, und den Tydeus haßte, weil er von ihm wider seinen Willen war überredet worden, mit den Argis vern vor Theben zu gehen, gab ihm den abgehauenen Kopf des Menalippus. Tydeus rachete sich an ihm, weil er von ihm war verwundet worden, nahm das Hirn heraus, und verschluckte es. Minerva sahe dies, wurde unwillig darüber, und entzog ihm die zugedachte Wohlthat.

Umphiaraus flohe ben dem Fluß Ismenus vor den Periklymenus. Ehe ihn aber dieser verwunden konnte, schoß Jupiter einen Blit ab, und spaltete die Erde. Umphiaraus fuhr nebst seinem Fuhrmanne, bem Baton, ober, wie ihn andere nennen, bem Glatton, hinein, und verschwand. Jupiter machte ihn unsterblich. Adrast wurde durch sein Pferd Urion gerettet, welches Meptun mit der Ceres, die die Gestalt einer Furie ans

genommen, gezeugt hatte.

# Cap. 7.

prevn erlangte also das Königreich Theben, und ließ Die Leichname der Argiven unbegraben liegen. Er ließ deswegen öffentlich ausrufen, daß sie niemand begraben möchte, und stellte Huter bazu. Antigone, bie einzige noch lebende Tochter des Dedipus, stahl aber boch heimlich den Körper des Polynices, und begrub ihn. Rreon ließ sie gefangen nehmen und lebendig ins Grab werfen.

Adrast kam nach Athen, und nahm seine Zufluche jum Altar der Barmherzigkeit; er bezeugte feine Reue, unb

und bat um das Begräbniß der Todten. Die Uthenienz ser rüsteten sich hierauf unter dem Theseus zum Kriege wider Theben, eroberten es, und erlaubten, daß die Todten von ihren Landsleuten begraben wurden. Als der Scheiterhausen des Kapaneus brannte, stürzte sich seine Gemahlin Evadne, eine Tochter des Iphis, hinein und perbrannte mit ihm.

Nach zehen Jahren beschlossen die Sohne ber Umgestommenen, die man Epigonen \*) nennte, Theben zu bestriegen, und den Tod ihrer Bäter zu rächen. Sie fragsten vorher das Orakel um Rath, und Apollo versprach ihnen den Sieg, wenn sie den Alkmänn zum Anführer wählen mürden. Alkmänn wollte zwar die Armee nicht eher anführen, dis seine Mutter umgebracht wäre: allein endlich gieng er doch mit zu Felde. Denn Eriphyle hatte vom Thersander, dem Sohne des Polynices, den Halsschmuck und das Peplum erhalten, und beredete also auch ihre Kinder, in den Krieg zu gehen.

Die Argiver wählten demnach den Alkmänn zu ihrem Anführer, und bekriegten Theben. Ihre Generale hiessen: Alkmänn und Amphilochus, Söhne des Amphiaraus; Aegialeus, der Sohn des Adrast; Diomedes, der Sohn des Tydeus; Promachus, der Sohn des Parthenopäus; Sthenelus, der Sohn des Rapaneus; Thersander, der Sohn des Polynisces; Eurypylus, der Sohn des Mechteus.

Zuerst verwüsteten sie die herumliegenden Flecken: allein die Thebaner rückten ihnen unter Unführung des Laudamas, eines Sohns des Eteukles, entgegen, und hielten sich sehr tapfer. Laudamas tödzete den Acyialeus: Alke

<sup>\*)</sup> Nachfommen.

Alkmaon aber den Laodamas. Sobald dieser geblies ben war, zogen sich die Thebaner in die Mauern zurück.

Tiresias gab ihnen ben Rath, einen Herold wegen der Uebergabe an die Argiver zu schicken, und unterdessen die Flucht zu ergreisen. Dies geschah. Sie setzen ihre Kinder und Weiber auf Fuhrwerke, und verliessen die Stadt. Als sie zu Nacht an die Telphussische Quelle kamen, trank Tiresias daraus, und endigte sein Leben. Nach langen Herumirren baueten die Thebaner die Stadt Hestiaa, und bewohnten sie.

Endlich wurden die Argiver die Flucht der Thebaner gewahr, giengen in die Stadt, machten Beute, und rissen die Mauern nieder. Einen Theil der Beute nebst der Manto, der Tochter des Tiresias, schickten sie nach Delphi an den Apollo. Denn sie hatten ihm gelobet, das kostbarste von der Beute zu weihen, wenn sie Theben eine nehmen wurden.

Nach der Einnahme von Theben erfuhr Alkmänn, daß seine Mutter Eryphyle auch seinetwegen Geschenke angenommen habe. Er wurde deswegen noch zorniger, und tödtete auf Einwilligung des Apollo seine Mutter. Einige gaben vor, er habe mit Benhülse seines Bruders Amphilochus Eriphylen umgebracht. Andere hingez gen lassen ihn diese That allein verüben.

Nach vollbrachtem Muttermord fuhr eine Furie in den Alfmänn, wovon er rasend wurde, und zuerst nach Arkadien zum Dikles, und von da nach Psophis zum Phegeus kam. Von diesem wurde er gereiniget, und bekam seine Tochter Arsinoe zur Ehe, die von ihm den Halsschmuck und das Peplum erhielte.

Dieser Ursache wegen entstand in der Folge eine Unsfruchtbarkeit der Erde, worüber das Orakel solgenden Ausspruch that: Alkmädn musse zu dem (Fluß) Aches loug reisen, und ben ihm eine Stadt anlegen.

Er kommt also zuerst zum Deneuß nach Kalydon, und wird von ihm bewirthet. Hierauf begiebt er sich zu den Thesproten, die ihn aber nicht über die Gränze kommen lassen. Endlich erreicht er die Quellen des Achestouß, wird von ihm gereiniget, und heurathet seine Tochster Kallirrhve. Er bauete hernach eine Stadt an dem Orte, den Achelouß erhöhet hatte, und bewohnte sie.

Balb barauf wollte Kallirrhve gerne ben Hals-schmuck und das Peplum haben, mit dem Zusaße, wenn sie es nicht bekäme, so wollte sie nicht ben ihm schlafen. Alkmänn gieng deswegen wieder nach Psophis, und sagte zum Phegeus, er habe einen Orakelspruch, vermöge dessen er von seiner Raseren würde befreyet werden, wenn er den Halsschmuck und das Peplum nach Delphi bringen würde. Dieser glaubte es, und gab es ihm. Kaum aber hatte Phegeus von seinen Bedienten erfahren, daß er es der Kallirrhve überbrächte; so ließ er ihn von seinen Sohnen, Temenus und Arion, hinterlistig umbringen. Arsinde, die hierüber in Unwillen gerieth, wurde von den Sohnen des Phegeus in einen Kasten gesperrt, und nach Tegea zum Agapenor gebracht, indem sie ihr Schuld gaben, sie hätte den Alkmädn hingerichtet.

Nachdem Kallirrhve den Untergang des Alkmänn erfahren hatte; so erlangte sie die Gunst des Jupiters, und bat ihn, er michte die von ihr mit dem Alkmänn erzeugten Kinder gleich erwachsen werden lassen, damit sie

den Mord ihres Vaters rächen könnten. Sogleich wurden die Knaben groß, und giengen auf die Rache ihres Vaters aus.

Um eben diese Zeit, als die Sohne des Phegeus, Pronous und Agenor den Halsschmuck und das Peplum nach Delphi trugen, um es dem Apollo zu widmen, kehrten die Sohne des Alkmäon, Amphoterus und Akarnan benm Agapenor ein, und erschlugen die Mörzber ihres Vaters.

Hierauf giengen sie nach Psophis in die königliche Burg, und tödteten den Phegeus und seine Gemahlin. Man verfolgte sie aber bis nach Tegea, wo ihnen die Tegeenser und einige Argiver zu Hulfe kamen, die Psophidier in die Flucht trieben, und sie also retteten.

Sie erzählten hierauf diese Worfalle ihrer Mutter, und brachten auf Befehl bes Achelous den Halsschmuck nebst den Peplum nach Delphi, und widmete es dem Apollo.

Nachher giengen sie nach Epirus, sammelten Colonisten, und baueten Akarnanien an. Euripides hingegen erzählt, Alkmänn habe mährend seiner Raseren mit der Manto, der Tochter des Tircsias, zwen Kinder gezeugt, den Amphilochus und die Tissphone; die Kinder wären hierauf nach Korinth zum Kreun, dem König der Korinthier, gebracht und ihm zur Erziehung anvertrauet worden; Tissphone wäre von einer aussordentlichen Schönheit gewesen, und von der Gemahlin des Kreun verkauft worden, weil sie befürchtet, Kreun möchte sie zu seiner Gemahlin wählen; Alkmänn habe sie gekauft, und nicht gewußt, daß er seine Tochter zur Sclavin habe; endlich

endlich ware er nach Korinth gekommen, um seine Kinder abzufordern, und habe auch seinen Sohn mit sich genommen.

Amphilochus bewohnte nach dem Orakel des Apollo das Amphilochische Argos.

## Cap. 8.

Mun kommen wir wieder zum Pelasgus, den Akusis laut, wie wir schon erinnert, sur einen Sohn des Jupiters und der Nivbe ausgiebt: Hessodus hingegen, für einen Autochthon. Dieser zeugte mit der Melibba, einer Tochter des Oceans, oder, nach andern, mit der Nymphe Cyllene, einen Sohn, mit Namen Lykaon.

Dieser Lykaon war König in Arkadien, und hatte mit verschiedenen Weibern funfzig Sohne gezeugt, nämlich:

Manalus, Thesprotus, Helix, Nystimus, Peucetius, Kaufon, Mecisteus, Opleus, Makareus, Macednus, Horus, Polichus, Afontes, Eudmon, Ancyor, Archebates, Karteron, Aegaon, Pallas, Eumon, Kanethus, Prothous, Linus, Korethon, Manalus, Teleboas, Physius, Phassus, Phthius, Lycius, Alipherus, Genetor, Bukolion, Sokleus, Phineus, Eumetes, Horpasleus, Portheus, Platon, Aemon, Cynathus, Leon, Harpalykus, Heraeus, Titomas, Mantisnus, Kletor, Stymphalus, Orchomenus, und Nystimus der jüngere.

Diese überkrafen alle Menschen an Stolz und Gotts losigkeit. Diese Gottlosigkeit wollte Jupiter prüfen und

inda

ge

185

und kam beswegen unter der Gestalt eines Arbeitsmansnes zu ihnen. Sie nahmen ihn als einen Gastfreund auf, schlachteten eines von den Kindern ihrer Nachbarn, mischten seine Eingeweide unter das Opfer, und sehten davon auf den Speisetisch, wozu der ältere Bruder, Mänalus, den Rath gegeben hatte. Jupiter hatte einen Abscheu dagegen, und warf den Tisch um, an dem Orte, der noch ießt davon Trapezus \*) genennt wird. Den Lykann selbst und seine Sohne, Nyktimus den jüngsten ausgenommen, tödtete er mit dem Bliße. Tellus streckte endlich ihre Hände aus, und berührte die Rechte des Jupiters, wodurch sein Zvrn besänstiget wurde.

Alls Nyktimus zur Regierung gelangte, erfolgte die Ueberschwemmung des Deukalion. Einige sagen, sie sen wegen der Gottlosigkeit der Sohne des Lykavnt entstanden.

Eumelus und einige andere erzählen, Lykaon habe auch eine Tochter, mit Namen Kallisto, gezeuget. Des siedus aber giebt sie für eine von den Nymphen aus; Asius, sür eine Tochter des Nyfteus; Pherecydes, sür eine Tochter des Kreteus. Diese Kallisto war eine Jagdgefährtin der Diana, trug auch ein solches Kleid, und schwur ihr, eine Jungfer zu bleiben. Allein, Jupiter verliebte sich in sie, und beschlief sie wider ihren. Willen, nachdem er, wie einige sagen, die Gestalt der Diana, nach andern, die Gestalt des Apollo anges nommen hatte.

Jupiter wollte sie gerne für der Jung verbergen, und verwandelte sie deswegen in eine Barin. Jung hin-

<sup>(</sup>A) von roaneza, der Tisch.

hingegen beredete die Diana, sie als ein wildes Thier niederzuschiessen. Einige sagen auch, Diana habe sie erschossen, weil sie ihre Jungfrauschaft habe verleßen tassen.

Nach bem Tode der Kallisto nahm Jupiter das Kind, gab es der Maja in Arkadien zu erziehen, und nennte es Arkas. Die Kallisto aber versetzte er unter die Sterne, und gab ihr den Namen Arktos.

## Cap. 9.

Itas, ober mit der Leanira, der Tochter des Amys Krokon, oder, wie Eumelus erzählt, mit der Nymphe Chrysopea, zwen Kinder, den Glatus und Aphidas, die das land unter sich theilten, iedoch so, das Elatus die Oberherrschaft erhielte.

Elatus zeugte mit der Lavdice, der Tochter des Cinvras, den Stymphalus und Pereus: Aphidas hingegen, den Aleus und die Sthenebba, welche Prostus heurathete.

Aleus und Neara, die Tochter des Pereus, zeugten eine Tochter, Auge, und zwen Sohne, Cepheus und Lysturg. Auge wurde vom Herkules schwanger, und verbarg ihr Kind in dem Haine der Minerva, deren Priesterin sie war.

Es entstand hierauf eine Unfruchtbarkeit der Erde. Die Drakel wurden befragt, und man erfuhr, daß in dem Haine der Minerva etwas Unheiliges ware. Der Water fand das Mägdchen, und übergab sie dem Naus plius, der sie tödten sollte.

Won dem Nauplius bekam sie Teuthras, ein Herr in Mysien, der sie zu seinem Willen brauchte, und das mit ihr erzeugte Kind auf dem Parthenischen Berg ausssetzt, wo es von einer Hindin ernährt wurde. Es bestam hernach den Namen Telephus, und wurde von den Hirten des Kornthus erzogen, welcher sich nach seinen Stern erkundigte, und deswegen nach Delphi kam. Nach erhaltenen Orakelspruch kam er nach Mysien, und Teuthras erkanute ihn für seinen Sohn, und nach seinem Tode wurde er der Erbe seiner Herrschaft.

Die Kinder des Lykurgs und der Kleophile oder Eurynome hiessen Ancaus, Epochus, Amphidamas und Idaus. Der Sohn des Amphidamas hieß Milanion, und seine Tochter, Antimache, die die Gemahlin des Eurystheus wurde.

Jasus und Klymene, die Tochter des Minnas, zeugten die Atalante. Weil aber ihr Vater lieber Sohne gehabt hätte, so ließ er sie wegsetzen. Eine Bärin säugte sie so lange, dis sie von Jägern gefunden und erzogen wurde.

Als Atalante erwachsen war, so blieb sie eine Jungsfer, und jagte in einsamen Gegenden, wo sie sich bestänstig gewassnet aufhielte. Die Centauern, Rhöckus und Halaus wollten sie zwar mit Gewalt zwingen: allein, sie schoß sie mit Pfeilen, daß sie starben.

Atalante kam hernach nebst den Tapfersten zu ber Jagd des Kalndonischen Schweins, und zu dem Wettstreit, der dem Pelias zu Ehren angestellet ward, woben sie mit dem Peleus gerungen und den Preiß davon getrasgen hat.

Endlich

Endlich fand sie ihre Eltern, und wurde von ihrem Vater zum Heurathen beredet. Sie gieng hierauf in die Laufbahn, und schlug daselbst einen Pfahl ein, dren Cubitus hoch. Ihre Frener mußten alsdann mit ihr um die Wette laufen, woben sie gewaffnet war. Wer nun von ihr überwunden wurde, mußte sterben; wer sie aber überwinden wurde, sollte sie zur Gemahlin haben.

Wiele waren schon ben dieser Gelegenheit umgekommen; bis endlich Milanion in sie verliebt wurde, und sich mit ihr in den Wettlauf einließ. Er hatte aber von der Venus goldene Aepfel erhalten, die er fallen ließ, als er verfolget wurde. Atalante hob sie auf, und wurde ben diesem Wettlauf überwunden.

Milanion vermählte sich also mit der Atalante. Man sagt aber auch, sie wären einsmahls nach der Jagd in einen Hain des Jupiters gegangen, und hätten daselbst geschlasen, weswegen sie in Löwen verwandelt worden wären.

Hestodus und einige andere sagen, Atalante wäre nicht die Tochter des Jasus, sondern des Schöneus gewesen. Euripides hält sie für eine Tochter des Mäsnalus, und ihren Mann nicht für den Milanion, sondern sier den Hippomenes.

Atalante zeugte mit dem Milanion, ober, wie andere sagen, mit dem Mars, den Parthenopäus, der dem Feldzuge wider Theben benwohnte.

#### Cap. 10.

Itlas und Pleione, eine Tochter des Oceans, zeugten zu Enllene in Arkadien sieben Tochter, die man die Plejaden nennte, Halcyone, Merope, Celano, Elektra, Sterope, Tangete, Maja.

Von diesen heurathete Denomaus die Sterope, und Sisphus die Merope. Zween hatte Neptun seine Liebe geschenkt. Die erste war Celano, mit der er den Lykus zeugte, dem Neptun seinen Aussenthalt in den Inseln der Glückseligen anwieß. Die andere war Hals chone, die ihm eine Tochter, Aethusa, gebahr, mit welcher Apollo den Eleuther, den Hyreus, und Hypes renor zeugte \*).

Nyfteus und Enkus waren Sohne des Hyreus und der Nymphe Klonia; Antiope, eine Tochter des Nyfteus und der Polyko; Zethus und Amphion, Sohne der Antiope und des Jupiters. Die übrigen Töchter des Atlas wurden vom Jupiter geliebt.

Denn Maja, die alteste, beschlief Jupiter in der Eyllenischen Höhle; worauf sie den Merkur gebahr. Als Merkur noch in der Wiege lag, verließ er sie auf einmahl, und gieng nach Pieria, wo er die Ochsen stahl, die Apollo hütete. Damit aber der Diebstahl durch die Fußtapsen nicht entdeckt werden möchte, so zog er den Ochsen Schuhe an, und brachte einige nach Pylus; die übrigen aber verbarg er in einer Höhle. Zwen davon opferte er, und besestigte die Häute an Felsen. Einen Theil des Fleisches kochte er und verzehrte es; das übrige wurde von ihm verbrannt.

3 5

Er

<sup>\*)</sup> S. die Unmerfungen des Gale.

Er gieng hierauf eilends nach Cyllene, und fand vor der Höhle eine fressende Schildkröte. Diese nahm er aus, spannte über die Schaale Saiten von den Därmen der geschlachteten Ochsen, und erfand nach einigem Nachdenken die Leper und das Plektrum \*).

Apollo sucht seine Ochsen, und kommt nach Phlus, wo er die Einwohner beswegen befragt. Diese antworzten ihm, sie hätten sie von einem Knaben wegtreiben gessehen; sie konnten aber nicht sagen, wo er sie hin getries ben, indem man keine Spur sinden konnte.

Enblich kommt Apollo zur Maja nach Enslene, nachdem er den Räuber durch Hülfe der Wahrsagerkunst entdeckt hatte, und verklagt den Merkur. Maja zeigt ihm den Knaben in Windeln liegend. Apollo bringt ihn zum Jupiter, und verlangt seine Ochsen. Jupiter besiehlt ihm zwar, die Ochsen wieder herzuges den: allein Merkur läugnet. Weil er aber nichts auszrichtet, so führt er den Apollo nach Phlus, und stellet ihm die Ochsen wieder zu.

Apollo hörte die leger, und bat sie sich aus. Merstur gab sie ihm, und Apollo schenkte ihm dasur die Ochsen. Merkur weidete sie, erfand daben die Rohrspfeise (Spring), und bließ darauf. Auch diese wollte Apollo besitzen, und schenkte ihm dasur den goldenen Stab, den er benm Viehweiden sührte. Merkur nahm ihn willig an, dat sich aber auch das Vernigen zu wahrssagen aus. Sein Wunsch wurde ihm gewähret, und Apollo lehrte ihm die Kunst, aus Steingen zu wahrssagen.

<sup>7)</sup> Im Griechischen findet sich noch ein kindischer Zusaß, den Gale mit Recht für untergeschoben halt.

sagen. Jupiter aber machte ihn zu seinen und der unz terirrdischen Götter Herold.

Tangete bekam vom Jupiter den Lacedamon, von dem die Landschaft Lacedamon den Namen erhielte. Lacedamon und Sparta, eine Tochter des Eurotaß (der von dem Lelex, einem Autochthon, abstammte) und der Najade Klevcharea, zeugten den Amyklaß und die Eurydice, die Akrisius heurathete.

Amyklas und Diomede, eine Tochter des Lapisthes, zeugten den Cynortes und Hyacinthus. Apollo soll den Hyacinthus geliebt und ihn wider seiznen Willen mit der Wurfscheibe todt geworfen haben.

Perieres, ein Sohn bes Cynortes, heurathete die Gorgophone, eine Tochter des Perseus, wie Stesichorus erzählet, und bekam von ihr den Tyndas reus, Ikarius, Aphareus, und Leucippus.

Aphareus und Arene, eine Tochter des Oebalus, zeugten den Lynceus, Idas, und Pisus. Viele hingegen machen den Idas zu einem Sohn des Meptuns.

Lynceus hatte so scharfe Augen, daß er sogar unterierdische Dinge sehen konnte.

Flaira und Phobe waren Tochter des Leucippus und der Philodice, einer Tochter des Inachus. Diese wurden bom Kastor und Pollux geraubt, und zusihren Gemahlinnen gewählt.

Leucippus zeugte auch die Arsinve, die dem Apollo ben Aeskulapius gebahr. Allein andere sagen, Aeskus lapius ware nicht der Sohn der Arsinve, der Tochter des Des Leucippus, sondern der Koronis, der Tochter des Phlegias in Thessalien, gewesen. Diese, sagen sie, habe Apollo geliebt und sie sogleich beschlasen. Sie vermählte sich hernach wider ihres Vaters Willen mit dem Ischnus, einem Sohne des Elatus. Apollo verwünschte den Raben, der ihm dies hinterbrachte, so, daß er seine weisse Farbe in schwarze verwandelte. Die Koronis selbst tödtete er in ihrer Schwangerschaft. Weil nun ihr Körper daben im Brand gerieth; so riß er das Kind aus dem Feuer, und brächte es zum Centauer Chis ron, der es erzog, und ihm die Arznepkunst und die Jagd lehrte.

Aeskulapius murde also ein Chirurge, und rettete nicht allein nach einer langen Uebung vielen Menschen das leben, sondern machte auch schon Gestorbene wieder lebendig. Denn Minerva hatte ihm bas aus den Abern ber Gorav geflossene Blut geschenkt, wovon basjenige, bas aus ben Abern ber linken Seite geflossen mar, ben Menschen zum Verderben, und bas aus ben Abern ber rechten Geite, jum Besten gereichte. Durch Sulfe bieses Bluts weckte Aeskulapius die Tobten auf. Ich habe einige gefunden, bie er wieder lebendig gemacht haben foll, nämlich, den Rapaneus und Lykurg, ober, wie Steffs chorus fagt, bie Eriphyle, ober, nach bem Berfasser Ber Geschichte von Naupaktus, ben Hippolytus, ober, nach dem Panyasis, den Tyndareus, ober, nach ben Orphischen Schriftstellern, ben Hymenaus, ober, nach bem Mnesagoras, ben Glaufus, ben Sohn bes Minos.

Weil aber nun Jupiter befürchtete, die Menschen mochten durch Hulfe dieser Arznenkunst einander selbst retten

retten können; so tödtete er den Aeskulapius mit dem Bliße. Apollo wird hierüber zornig, und ermordet die Enklopen, weil sie dem Jupiter den Bliß versertiget hatten. Jupiter denket schon darauf, wie er den Apollo in den Tartarus wersen will, als Latona ihn zu verschonen bittet. Er bestehlt also dem Apollo, ein Jahr lang einem Menschen zu dienen. Er gehet deswegen nach Phera zum Admetus, dem Sohne des Pheres, und hütet als ein Sklave seine Keerden. Unterdes macht er, daß alle Kühe in diesen Heerden doppelt trächtig wurden.

Einige sagen, Aphareus und Leucippus waren Sohne des Perieres, eines Sohns des Aeolus, gewessen. Perieres aber, ein Sohn des Ennortes; Des balus, ein Sohn des Perieres; Enndareus, Hipposton und Itarion, Sohne des Debalus und der Nasjade Batea.

Die Sihne bes Hippokoon waren: Dornkleus, Skaus, Emarsphorus, (Enaraphorus), Eutyches, Bukolus, Lykon, Tebrus (Sebrus), Hippothous, Eurytus, Hippokorystes, Alcenus, Alkon.

Mit Hulfe dieser Kinder verjagte Hippokoon ben Fkarion und Tyndareus aus lacedamon. Diese fliehen zum Thestius, und unterstützen ihn ben dem Kriege mit seinen Nachbarn.

Tyndareus heurathete die Tochter des Thestius (des Sohns des Actolus), die Leda. Bende Brüder kamen wieder zurück, nachdem Herkules den Hippokoon nebst seinen Sohnen getödtet hatte, und Tyndareus übernahm die Regierung.

Ifas

Ikarion und die Najade Peribba zeugten fünf Sohne: Thoas, Damasippus, Imeusimus, Aletes, Perilaus, und eine Tochter, Penelope, die mit dem Ulysses vermählt wurde.

Eyndareus und Leda zeugten die Timandra, die den Echemus heurathete; ferner, die Klytamnestra, die Gemahlin des Agamemnon; und Philonoe, die von der Diana unsterblich gemacht wurde.

Jupiter liebte die Leba unter ber Gestalt eines Schwans, und in eben biefer Nacht beschlief sie Tyndas Jupiter hatte ben Pollur und die Belena, Tyndareus ben Raftor gezeugt. Einige fagen, Belena ware eine Tochter ber Memesis und bes Jupiters gemefen. Memesis ware vor ben Jupiter geflohen, und von ihm in eine Gans verwandelt worden, habe hierauf die Gestalt eines Schwans angenommen und fie geliebt. Nemesis mare hierauf mit einem En nie= dergekommen, welches ein Hirte in einem Baine gefunden und ber Leda gebracht batte. Diese habe es in eine Rifte gelegt und verwahret, bis zur bestimmten Zeit Belena hervorgekommen, die sie als ihre Tochter erzogen hatte. Weil sie nun von einer ausserorbentlichen Schönheit gemes fen, so habe fie Theseus geraubt, und nach Athen ge= Pollur und Raftor batten hernach Athen befriegt, als Theseus in bem unterirrdischen Reiche gewes sen, die Stadt erobert, die Belena wieder bekommen, und die Mutter des Theseus, Aethra, gefangen weg= geführet.

Die vornehmsten Herren aus Griechemand kamen nach Sparta, und hielten um die Pelena an. Diese Frener waren

waren folgende: Ulysses, der Sohn des Laertes, Div. medes, der Sohn des Endeus, Antilochus, der Sohn des Mestors, Agapenor, der Sohn des Ancaus, Sthenelus, ber Sohn bes Rapaneus, Umphilochus, ber Sohn bes Rteak, Thalpiuk, ber Sohn bes Eurys tus, Meges, der Sohn des Phileus, Amphilochus, der Sohn des Amphiaraus, Menestheus, der Sohn des Pristrophus, der Sohn des Epistrophus, Polyrenus, der Sohn des Agasthenes, Peneleus, ber Sohn des Leitus, Ajap, ber Sohn bes Dileus, Alkalaphus und Jalmenus, Sohne des Mark, Eles phenor, der Gohn des Chalkodon, Eumelus, der Sohn des Admetus, Polypotes, der Sohn des Piris thous, Leonteus, ber Sohn des Koronus, Podalis rius und Machaon, Sohne bes Aeskulapius, Phie loktetek, der Sohn des Poas, Eurppplus, der Sohn bes Evamon, Protesilaus, ber Gobn bes Jphiklus, Menelaus, der Sohn des Atreus, Ajax und Teucer, Sohne bes Telamon, Patroflus, der Sohn bes Menbtius.

Benm Anblick dieser Menge befürchtet Tyndareus, die übrigen mochten, wenn er Einen wählte, einen Aufruhr erregen. Ulysses verspricht ihm deswegen, ein Verfahren vorzuschlagen, woben kein Aufruhr zu besorgen wäre, wenn er ihm zur Heurath der Penclope behülslich senn würde. Tyndareus verspricht ihm seinen Benstand. Hierauf sagte Ulysses: taß die Frener schwören, daß sie dir helsen wollten, wenn der gewählte Bräutigam von einem andern dieser Verbindung wegen sollte beleidiget werden. Kaum hat dies Tyndareus gehöret, so läßt er die Frener schwören, wählet den Menelaus zum Bräutigam, und frenet vom Ifarion die Penelope sur den Ulysses.

Cap.

#### Cap. II.

Megapenthes mit der Belena die Hermione, und, nach einigen Nachrichten, den Nikostratus mit der Dule, einer Tochter des Pierus, aus einer Aetolischen Familie, oder, nach dem Akustlaus, den Megapenthes mit der Teridae. Mit der Nymphe Knossia zeugte er endlich, dem Eumelus zu Folge, den Xenodamus.

Wosen, Pollux aber das Faustschlagen. Ihrer Tapfersteit wegen wurden sie bende Dinsturi \*) genennt. Sie wollten gerne die Töchter des Leucippus zu Gemahlinnen haben; sie raubten sie deswegen aus Messene, und heuratheten sie. Pollux zeugte mit der Phobe den Mnesisteus: Rastor mit der Jlaira, den Anogon.

Einsmahls trieben sie in Gesellschaft des Idas und Annceus, der Sohne des Aphareus, Wieh aus Arkazdien weg, und überliessen dem Idas die Theilung. Diesser schnitt hierauf einen Ochsen in vier Theile, und sagte: wer den ersten Theil aufessen wird, soll die Hälfte von der Beute bekommen: das übrige aber, wer den zwenten verzehren kann. Idas selbst aß hernach seinen eigenen Theil, und den Theil seines Bruders. Dann trieb er die Beute nach Messene.

Rastor und Pollux wurden hierdurch zum Krieg widers Messene gereißt, und trieben jene und noch viele andere Beute weg. Zugleich stellten sie dem Idas und Lynceus unter einer Eiche nach. Allein Lynceus erzblickte den Kastor, und verkündigte es dem Idas, worauf dieser

<sup>\*)</sup> Söhne bes Jupiters.

dieser den Kastor umbringet. Pollur verfolget sie, und tödtet den Lynceus mit dem Wursspiesse. Als er aber auch dem Idas nachsetzet, so wird er von ihm mit einem Steine geworsen, und fällt ohnmächtig nieder. Jupiter tödtet den Idas mit dem Blike, sühret den Pollur im Himmel, und schenket ihm die Unsterblichkeit. Weil er sie aber nicht annehmen wollte, wenn Kastor todt bliebe; so verlieh ihnen Jupiter, daß sie wechselsweis einen Tag um den andern unter den Göttern und unter den Sterbelichen senn dursten.

Rastor und Pollux waren also unter die Götter versetzet, und Tyndareus ließ den Menelaus nach Sparta kommen, und übergab ihm das Königreich.

## Cap. 12.

Elektra, die Tochter des Atlas, und Jupiter zeuge ten den Jasion und Dardanus.

Jasion verliebte sich in die Ceres, wurde aber vom Blisz erschlagen, als er der Göttin zu nahe trat. Dars danus, traurig über den Tod seines Bruders, verlässet Samothrazien, und kommt in das gegen über gelegene seste Land, wo Teucer, ein Sohn des Flusses Skas mander und der Ninnphe Idaa die Regierung sührte. Von ihm wurden auch die Bewohner dieser Gegend Teus krier genennet. Der König nimmt den Dardanus auf, überläßt ihm einen Theil des Landes nebst seiner Tochter Batea, und dieser erbauet die Stadt Dardanus.

Mach dem Tode des Teucer nennte er die ganze lands schaft Dardania, und zeugte den Jlus und Erichthus nius.

nius. Jlus starb ohne Kinder: Erichthonius aber erhielt das Königreich, und vermählte sich mit der Astype che, einer Tochter des Simvis, mit welcher er den Tros zeugte.

Nach erlangter Regierung nennte Ervs die Gegend nach seinem Namen Ervja, heurathete die Kallirrhoe, eine Tochter des Skamander, und zeugte mit ihr die Klevpatra, und dren Sohne, den Jlus, Assarakus und Ganymedes.

Ganymedes wurde vom Jupiter seiner Schönheit wegen geraubt, und im Himmel zum Mundschenken der Götter gemacht.

Assarakus zeugte mit der Hieromneme, einer Tochter des Simvis, den Kapps, und dieser mit der Themis, einer Tochter des Jlus, den Anchises. Eine wollustige Begierde machte, daß Venus den Anchises ben sich schlafen ließ, und mit ihm den Aeneas und den Lyrus zeugte, welcher letztere ohne Kinder starb.

Flus kam nach Phrygien, und erlangte von dem Könige, daß er mit zu dem angestellten Wettstreit gelassen wurde, woben er den Sieg davon trug. Zur Belohnung bekam er funfzig Knaben und eben so viel Mägdchen. Ueberdies gab ihm der König, dem Orakel zu Folge, eine schäckigte Kuh, mit der Erinnerung, an dem Orte, wo sie sich niederlegen wurde, eine Stadt zu bauen. Ilus solget ihr nach; sie kommt an den so genannten Hügel der Ate in Phrygien, und leget sich nieder. Ilus bauete alsbann an diesem Orte eine Stadt, und nennte sie Ilum.

C DOOLO

Er bat hernach den Jupiter um die Erscheinung eines Zeichens. Um folgenden Tage fand er das vom Jupiter herabgelassene Palladium vor seinem Zelte. Es war dren Cubitus hoch, hatte fortschreitende Fusse, und in der rechten Hand einen aufrechtsstehenden Spieß, in der andern aber einen Rocken und eine Spindel.

Hier folgt die Geschichte bes Palladium. Man sagt, Minerva mare von dem Triton, bessen Tochter Minerva und Pallas hieß, auferzogen worden. Pallas hatten Kriegsubungen getrieben, und fich einmahl mit einander in einen Wettstreit eingelassen. Indem aber Pallas die Minerva verwunden wollen, sen Jupiter erschrocken, und habe ihr die Aegist entgegengestellt. Pallas habe sich aus Furcht umgesehen, und mare auf Diese Art von der Minerva verwundet und niedergemacht Mus Traurigkeit über biefen Worfall habe Minerva ein ihr abnliches Bildniß verfertiget, Die Ales gis, wofür fie fich gefürchtet, um feine Bruft gethan, und es zu ihrer Verehrung ben bem Jupiter hingestellt. In der Folge mare Elektra vom Jupiter geliebt worden, der hernach das Palladium nebst der Ate in die Blische Landschaft herabgelaffen, und vom Ilus sen ihm zu Ch= ren ein Tempel erbauet worden \*). Go viel von dem Palladium!

Ilus heurathete die Eurydice, eine Tochter des Adrastus, und zeugte den Lavmedon, der sich mit der Strymno, einer Tochter des Skamander, nach ans dern aber, mit der Placia, einer Tochter des Atreus, oder des Leucippus, vermählte. Er zeugte folgende Kohne:

<sup>\*)</sup> Man sehe die Anmerkungen bes Gale.

Sohne: Tithonus, Lampon, Klytius, Hiketaon, Podarces; und diese Töchter: Hessone, Cilla, und Astroche. Mit der Nymphe Kalybe zeugte er den Bukolion.

Aus liebe raubte Aurora den Tithonus, und brachte ihn nach Aethiopien, wo sie sich von ihm beschlafen ließ, und den Emathion und Memnon gebahr.

Nachdem Herkules Troja erobert hatte, wie wir kurz vorher erzählt haben, so wurde Podarces, mit dem Bennamen Priamus, König. Seine erste Gemahlin hieß Arisbe, und war eine Tochter des Merops. Mit ihr zeugte er den Aesakus, der die Askerope, eine Tocheter des Cebrencs, heurathete. Nach ihrem Tode bestrauerte er sie, und wurde in einen Vogel verwandelt.

Priamus überließ hierauf die Arisbe bem Hyrtas fus, und vermählte sich zum zwentenmahl mit der Bes fuba, einer Tochter des Dymas, ober, wie andere sagen, des Ciffeus, ober nach noch andern, des Flusses Sangarius und der Metope. Ihr erstes Kind war Heftor. Als sie zum zwentenmahl niederkommen wollte, kam es ihr im Traume vor, als wenn sie einen feurigen Brand gebähre, der die ganze Stadt verzehrte und ver-Priamus, dem Befuba den Traum erzählte, ließ seinen Sohn Alesakus kommen, der von dem Mes rops, seinem mutterlichen Großvater, das Traumdeuten gelernt hatte. Dieser sagte, es wurde ein Knabe geboh. ren werben, der das Verderben bes Vaterlandes senn wurde; zugleich befahl er, bas Kind wegzusetzen. bald das Kind gebohren war, gab es Priamus einem seiner Bedienten, um es auf ben Sog binzusegen. Die:

ser Bediente hieß Agelaus, ober Archelaus. Das von ihm ausgesetze Kind wurde fünf Tage lang von einer Barin genähret. Der Bediente sindet das Kind noch unversehrt, hebt es auf, nimmt es mit sich nach Hause, ziehet es als sein eigenes Kind auf, und nennet es Paris. Als der Knabe erwachsen, und vorzüglich schön und stark war, so bekam er den Beynamen Alexander, weil er die Heerden sur den Anfällen der Räuber beschührte. Nicht lange hernach entdeckte er seine Eltern.

Nach dem Paris gebahr Hekuba folgende Töchter: Kreusa, Lavdice, Polyrene, Kassandra. Diese letztere wollte Appllo lieben, und versprach ihr deswegen die Wahrsagerkunst zu lehren. Nachdem sie dies gelernt hatte, wollte sie ihn nicht lieben. Daher benahm Apollo ihrer Wahrsagerkunst die Glaubwürdigkeit.

Hekuba gebahr noch folgende Sohne: Deiphobus, Helenus, Pammon, Polites, Antiphon, Hipponous, Polydorus, Troilus; welchen lettern Apollo
gezeugt haben soll.

Mit andern Gemahlinnen zeugte Priamus folgende Sohne: Menalippus, Gorgnthion, Philamon, Sippothous, Glaufus, Agathon, Chersidamas, Evagoras, Hippodamas, Mester, Atas, Dorns flus, Lyfaon, Dryops, Bias, Chromius, Astygosnus, Telestas, Evander, Cebriones, Melius, Arschemachus, Laodofus, Echephron, Idomeneus, Hyperion, Astanius, Demotoon, Arrhetus, Desjoptes, Klonius, Echemon, Hypirychus, Aegeosneus, Lysithous, Polymedon; und solgende Tochter: Medusa, Medesifaste, Lysimache, Aristodeme.

Heftor

S DOOLG

Heftor heurathete die Andromache, eine Tochter des Eetion, und Alexander die Denone, eine Tochter des Flusses Cebrenes. Denone hatte von der Rhea die Wahrsagerkunst gelernt, und warnte ben Alexander, nicht nach der Helena zu schiffen. Allein sie konnte ibn nicht bereden; inzwischen sagte sie ihm, wenn er sollte verwundet werden, so mochte er nur zu ihr kommen; sie allein konne ihn beilen. Paris raubt bie Belena aus Sparta; Troja wird bekriegt; er wird vom Philoftes tes mit ben Pfeisen bes Herkules verwundet, und kommt zur Denone auf ben Iba. Diese, ihrer Beleis digung eingebenk, will ihn nicht heilen. Darauf wird Alexander nach Troja gebracht, und stirbt. bereuet es, bringt Urznepen zur Beilung (benn Denone verstand die Arznenkunst und die Musik); sie erfährt, daß er schon tobt ware, und erhängt sich.

Der Fluß Asopus war ein Sohn des Oceanus und der Tethys; nach dem Akusilaus aber, en Sohn der Pero und des Neptuns; nach andern, des Jupisters und der Eurynome. Dieser Asopus heurathete die Metope, eine Tochter des Flusses Ladon, die ihm zwen Sohne, den Ismenus und Pelagon, und zwanzig Töchter gebahr.

Von diesen Töchtern raubte Jupiter eine, die Aesgina (die auch Denone genennt wurde). Asopus suchet sie, kommt nach Korinth, und erfährt vom Sisse phus, Jupiter habe sie geraubt. Asopus suchet den Jupiter auf: allein dieser jaget ihn wieder mit Blisen an sein Flußbett. Daher sindet man noch iest Kohlen in diesem Flusse. Die Aegina brachte Jupiter hierauf nach der damahligen Insel Denone, die iest von ihr Aegina

Aegina genennt wird. Er beschlief sie, und zeugte mit ihr den Aeakus. Weil dieser nun ganz allein auf der Insel war, so machte Jupiter ihm zu Gefallen aus Ameissen Menschen.

Aeakus heurathete die Endeis, eine Tochter des Chiron, und zeugte mit ihr den Peleus und Telamon. Pherecydes hingegen behauptet, Telamon ware nicht der Bruder, sondern der Freund des Peleus, und Sohn des Aktaus (Aktors oder Aktons \*) und der Glauce, einer Tochter des Cychreus, gewesen.

Aeakus liebte auch die Psamathe, eine Tochter des Nereus, die sich aus Unwillen in eine Quelle verwandelt hatte, und zeugte mit ihr den Phokus.

Acakus war der allerfrommste Mann seiner Zeit. Folgender Umstand beweiset es. Griechenland wurde von einer Theurung geplagt, die des Pelops wegen entstanden war, weil er in dem Kriege mit dem Stymphaslus, dem Könige der Arkadier, die Arkadische Landschaft nicht einnehmen konnte, sich hernach freundschaftlich bezeugte, den Stymphalus umbrachte, und seine verstümzmelten Glieder zerstreuete. Die Orakel sagten, Griechensland wurde von dem gegenwärtigen Unglück befreyet werzden, wenn Acakus deswegen seine Gebeter verrichten wurde. Auch nach dem Tode wird Acakus vom Plutd geehret; er hat die Schlüssel zur Hölle in seiner Verwahrung.

Peleus und Telamon stellten ihrem Bruder Phos kus hinterlistig nach, weil er in den Wettkampfen den Preiß davon trug. Da nun einmahl das 2008 den Tes K 4 lamon

<sup>\*)</sup> S. die Unmerkungen bes Gale.

lamon traf, sich mit ihm zu üben, so warf er ihn mit der Wursscheibe an den Kopf, daß er starb. Mit Hülfe des Peleus trug er ihn hernach weg, und verbarg ihn in einem Walde. Als aber der Mord entdeckt wurde, so nothigte sie Aeakus, aus Aegina zu entsliehen.

Telamon kommt nach Salamis zu dem Enchreus, einem Sohn des Neptuns und der Salamis, die eine Tochter des Asopus war. Telamon tödtet eine Schlange, welche die Insel, wo Cychreus regierte, des unruhigte, und bekommt das Königreich, als Cychreus ohne Kinder verschied. Er heurathet die Peribda (Eribda), eine Tochter des Alkathous, der ein Sohn des Pelops war. Herkules bat für ihn, daß er einen Sohn bekommen möchte. Nach verrichtetem Gebet erschien ein Adter, und Telamon nennte seinen hernach erzeugten Sohn Ajax.

Telamon zog auch mit dem Herkules gegen Troja zu Felde, und bekam die Hessone, die Tochter des Laomedon, zur Belohnung, mit welcher er den Teucer zeugte.

# Cap. 13.

Speleus sliehet nach Phthia zum Eurytion, einem Sohne des Aktors, und wird von ihm gereiniget, Er bekommt hernach von ihm seine Tochter Antigone und den dritten Theil des landes. Seine Tochter hieß Polydore, die mit dem Borus, einem Sohne des Perieres, vermählt wurde,

Nachher gieng er nebst dem Eurytion zur Jagd des Kalndonischen Schweins, woben er mit dem Wurspiesse nach dem Schweine zielte, aber dafür den Eurystion traf, und ihn also wider seinen Wilsen tödtete. Er mußte daher aus Phthia sliehen; worauf er nach Joskus zum Akastus kam, und sich von ihm reinigen ließ,

Nach dem Wettstreite mit der Atalante ben den zu Ehren des Pelias angestellten Spiele, verliebte sich Aftys damia, die Gemahlin des Afastus, in den Peleus, und schickte Liebesbriefe an ihn. Weil sie ihn aber nicht bewegen konnte; so ließ sie seiner Gemahlin sagen, Peleus sen im Begriff, die Sterope, eine Tochter des Akastus, zu heurathen. Kaum hatte sie dies erfahren, so erhängte sie sich. Ustydamia verläumdete auch den Peleus ben dem Akastus, indem sie vorgab, er habe sie zu seinem Willen versühren wollen. Auf diese Nachricht besand Akastus zwar nicht für dienlich, ihn zu tödten, weil er ihn gereiniget hatte; er schickte ihn aber zur Jagd auf den Berg Peleus.

Ben der Jagd entstand ein Streit. Peleus hatte allem Wilde, das er gefangen, die Zungen ausgeschnitzten, und sie in seine Jagdtasche gelegt. Die Leute des Afastus bekamen es hernach, und spotteten über den Pesteus, als wenn er nichts gejagt hätte. Dann brachte er alle seine Zungen hervor, und sagte ihnen, eben so viele Thiere habe er gejagt.

Er schlief hernach auf dem Pelius ein, wo ihn Akasstus zurückließ, nachdem er ihm sein Schwerdt in Ochsen=mist gesteckt hatte. Peleus erwacht, suchet sein Schwerdt, wird aber von den Centauern ergriffen, und soll sterben.

Allein Chiron rettet ihn noch, suchet und findet sein Schwerdt, und übergiebt es ihm.

Peleus heurathet, wie schon gesagt worden, die Antigone, eine Tochter des Eurytion, und zeugt mit ihr die Polydore, die mit dem Flusse Sperchius, der den Bennamen Borus führte und ein Sohn des Perieres war, vermählt wurde, und den Menesthius gebahr.

Peleus heurathete zum zwentenmahl die Thetis, eine Tochter des Nereus, welche Jupiter und Neptun zur Gemahlin verlangten, und darüber in einen Zwist gerathen waren. Weil aber Themis prophezenhete, das mit der Thetis erzeugte Sohn wurde machtiger werden, als sein Vater; so liessen sie ihr Vorhaben fahren \*).

Einige erzählen, als Jupiter schon im Begrif gemesen wäre, sie zu lieben; so habe Prometheus gesagt, das mit ihr erzeugte Kind wurde ben Himmel beherrschen. Andere hingegen behaupten, Thetist habe auf Warnung der Juno sich nicht vom Jupiter wollen lieben lassen. Jupiter habe hierauf im Zorne beschlossen, sie mit einem Sterblichen zu verehelichen.

Peleus lernte hierauf vom Chiron, wie er sich ihrer hemachtigen und sie fest halten konnte, wenn sie sich in allerhand Gestalten verwandeln wurde. Er beobachtet sie hernach, und ergreifet sie. Und ob sie gleich bald zu Feuer, bald zu Wasser, bald zu einem wilden Thiere wird, so läßt er sie doch nicht eher sahren, bis er sahe, daß sie wieder ihre vorige Gestalt angenommen hatte. Er verzmählet sich also mit ihr auf dem Verge Pelius. Die Götz

<sup>\*)</sup> G. Die Anmerfungen bes Gale.

ter kommen daselbst zusammen, schmausen, und fenern das Hochzeitsest. Chiron schenket dem Peleus einen Spieß von Espenholz; Neptun, die Pferde Balius und Xanthus; Aulkan, ein Schwerdt; und die übrigen andere Dinge \*).

Nachdem Thetis vom Peleus ein Kind erhalten hatte, so wollte sie es unsterblich machen, und legte es ohne Wissen des Peleus zu Nacht in das Feuer, wodurch sie alles austilgen wollte, was es von seinem Vater Sterbeliches geerbt hatte. Ben Tage aber salbte sie es mit Umbrosia.

Einsmahls giebt Peleus Achtung, und als er das Aind im Feuer zappeln siehet, so schrenet er. Weil nun Thetis auf diese Weise an der Aussührung ihres Vorzhabens gehindert ward; so verließ sie das noch unmundige Kind, und wanderte zu den Nereiden,

Peleus bringet den Knaben zum Chiron. Dieser nimmt ihn an, und nahret ihn mit Eingeweiden von Lowen, und mit dem Mark von wilden Schweinen und Baren. Er veränderte auch seinen vorigen Namen Ligyron, und nennte ihn Achilles, weil er nie mit den Lippen Bruste berührt hatte \*\*),

Nach diesen eroberte Peleus mit Hulfe des Jason, des Kastor und Pollux die Stadt Joskus, und tödtete die Asthdamia, die Gemahlin des Akastus. Ihre Glieder zerstückte er, und ließ die Armee über sie in die Stadt ziehen.

2115

<sup>\*)</sup> S. Gale.

<sup>\*\*)</sup> Diese herrliche Ableitung des Namens Achilles mag wohl in dem Gehirn eines Grammatikers entstanden senn

Als Achilles neun Jahre alt war, und Kalchas: gesagt hatte, ohne ihn wurde Troja nicht eingenommen werden können; so sahe Thetis wohl voraus, daß er ben diesem Feldzuge bleiben wurde. Sie steckte ihn deswegen in Weiberkleider, und übergab ihn dem Lykomedes, als ein Mägdchen zu erziehen \*). Allein Achilles beschlief die Deidamia, die Tochter des Lykomedes, und zeugte einen Sohn Pyrrhus, der hernach Neoptolemus genennt wurde.

Ulpsse suchte den Achilles, erfuhr endlich, daß er benm kykomedes wäre, und entdeckte ihn auch würklich durch Hülfe einer Trompete. Auf diese Weise kam er mit vor Troja. Phonix, ein Sohn des Amyntor, begleitete ihn. Dieser Phonix ward seiner Augen bezraubt, weil ihn Klytia, die Geliebte seines Vaters, bezschuldiget hatte, er wäre Willens gewesen, ihr Gewalt zu thun. Allein Peleus brachte ihn zum Chiron, der ihm sein Gesicht wieder herstellte; worauf ihn Peleus zum Konig über die Dolopier machte.

Auch Patroklus begleitete den Achilles. Patros klus war ein Sohn des Mendtius und der Sthenele, einer Tochter des Akastus, oder, der Periapis, einer Tochter des Pheres, oder, nach dem Philokrates, der

Polymele, einer Tochter bes Peleus.

Patroklus war einsmahls nach Opunt in Lokris gekommen, und hatte benm Würfelspiel den Klysonymus, einen Sohn des Amphidamas, wider seinen Willen umsgebracht. Er floh hierauf nehst seinem Vater, und hielt sich ben dem Peleus auf, wo er der vertrauteste Freund des Achilles murde.

Cap.

\*) Ich bin hier mit einer kleinen Veränderung der Verbesses rung des Sple gefolget,

#### Cap. 14.

Pekrops, ein Eingebohrner des landes \*) hatte einen Körper, der aus einer Manns: und Drachengestalt zusammengesetzt war, und wurde der erste König in Utztika. Die landschaft, die vorher Akte hieß, wurde nach seinem Namen Cekropien genennet.

Unter seiner Regierung sollen zuerst die Götter besichlossen haben, sich zu Besihern von gewissen Städten zu machen, in denen ieder von ihnen auf eine besondere Art verehrt werden sollte. Neptun kam also zuerst nach Attika, und schlug mit seinem Drenzack mitten an die Burg, daß ein Meer entstand, welches iest Erechtheis genennt wird.

Nach ihm kam Minerva, und brachte, indem sie den Cekrops zum Zeugen ihres Unternehmens machte, den Oelbaum hervor, den man noch iest im Pandrussium zeiget. Als hernach über die Landschaft zwischen der Minerva und den Neptun entstand, so schlichtete ihn Jupiter so, daß er Richter verordnete, nicht, wie einige sagen, den Cekrops und Kranaus, noch den Erichtheus, sondern die zwölf Götter; auf deren Entsscheidung dann das Land der Minerva zuerkannt wurde, nachdem Cekrops bezeugt, daß sie zuerst den Oelbaum hervorgebracht habe. Von der Minerva \*\*) wurde also die Stadt Athen genennet. Der hierüber aufgesbrachte Neptun seste hernach die Thrussische und Uttissche Gegend unter Wasser.

Cefrops

1 - 1 1 Table

<sup>\*)</sup> Mit mehrerm Rechte halten ihn andere für einen Ues gepter.

<sup>\*\*)</sup> Im Griechischen Athena.

Cekrops heurathete die Tochter des Aktäus, Agraulos, und bekam einen Sohn, Ernsichthon, der ohne Kinder starb, und dren Tochter: Agraulos, Herse, und Pandrosos.

Agraulos und Mars zeugten die Alcippe, mit welcher Halirrhothius, ein Sohn des Neptuns und der Nymphe Euryte, gewaltthätig verfahren wollte, aber vom Mars ergriffen und umgebracht wurde. Neptun verklagt ihn deswegen in dem Areopagus vor den zwölf Göttern, die in der Sache Richter waren: allein, Mars wird losgesprochen.

Aurora verliebte sich in den Cephalus, den Sohn der Herse und des Merkurs. Sie raubte ihn, und ließ sich von ihm in Sprien beschlasen, worauf sie einen Sohn, den Tithonus, gebahr. Der Sohn des Tisthonus hieß Phaethon; der Sohn des Phaethon, Astynous; und der Sohn des Astynous, Sandokus.

Sandvkus kam aus Sprien nach Cilicien, und legte die Stadt Celenderis an. Seine Gemahlin hieß Thanace, eine Tochter des Megestarus, mit welcher er den Usprischen König Cinpras zeugte.

Dieser Einpras kam nach Kreta und bauete mit Hulfe des Wolks Paphos. Er vermählte sich auch das selbst mit der Metharme, der Tochter des Epprischen Kösnigs Phymalion, und zeugte den Orpporus und Adonis; und ausserdem noch dren Tochter: Orsedice, Langore, und Brässa. Diese Mägden wurden auf Unstiften der erzürnten Venus ihrer Ehre beraubt, und starben in Aegypten.

Abonis war noch ein Jüngling, als ihn der Zorn der Diana von einem wilden Schweine hauen ließ, daß er starb. Hesiodus sagt, er wäre ein Sohn des Phosnir und der Alphesibda gewesen. Panyasis hingezen erzählt, sein Vater hätte Thoas (Thias) geheissen, welcher König in Usprien gewesen, und eine Tochter, Namens Myrrha (Smyrna) hatte.

Venus war erzürnt über die Myrrha, weil sie nicht von ihr verehret wurde, und machte, daß sie sich in ihren Vater verliebte. Hierzu war ihr ihre Umme behülslich, so, daß sie zwölf Nächte ben ihrem Vater schlief, ohne daß er sie kannte. Als er es aber gewahr wurde, so zog er seinen Degen, und verfolgte sie. Sozbald er sie eingehohlt hatte, bat sie die Götter, daß sie unsichtbar werden möchte. Die Götter erbarmten sich ihrer, und verwandelten sie in einen Vaum, der von ihr Myrrhe genennt wird. Zehen Monate hernach bekam der Baum einen Riß, aus den Adonis hervorkam.

Seiner Schönheit wegen verbarg ihn Venus, als er noch ein Kind war, ohne Wissen der Götter in einer Kiste, und setzte ihn vor die Proserpina. Sobald ihn diese sahe, wollte sie ihn nicht wieder hergeben. Die Sache kam vor den Jupiter, der hierauf das Jahr in dren Theile theilte. Während des ersten Theils sollte Adonis für sich bleiben, während des andern, ben der Proserpina, und während des dritten, ben der Venus. Addnis schenkte aber auch der Venus seinen Eheil. Er wurde hernach von einem wilden Schweine gehauen, und starb.

Nach dem Tode des Cekrops kam Kranaus, ein Autochthon, zur Regierung \*). Unter ihm soll die Ueberschwemmung des Deukalion vorgefallen senn. Er vermählte sich mit der Pedias, einer Tochter des Mesnes, von tacedamon, und zeugte die Kranae, Krasnächme, und Atthis. Als diese letztere unverheuräthet starb, so nennte Kranaus die Gegend nach ihrem Namen Atthis.

Amphiktyon vertrieb den Kranaus, und wurde König. Einige machen ihn zu einem Sohn des Deuskalion: andere sagen, er ware ein Autochthon gewesen. Er wurde wieder nach einer zwölfjährigen Regierung vom

Erichthonius vertrieben.

Einige sagen, Erichthonius wäre ein Sohn des Vulkans und der Atthis, der Tochter des Kranaus, gewesen \*\*). Andere hingegen machen ihn zu einem Sohn des Vulkans und der Minerva, und erzählen

folgendes :

Minerva kam zum Aulkan, und wollte sich Waffen machen lassen. Venus hatte ihn eben verlassen,
welches ihm kust machte, der Minerva ihre Ehre zu
rauben. Allein diese floh, als er sich ihr nähern wollte.
Aulkan erreichte sie endlich mit vieler Mühe (denn er hinkte), und suchte sich ihrer zu bemächtigen. Weil sie
aber ein enthaltsames Mägdchen war, so stieß sie ihn von sich. Die Göttin wurde aber doch von ihm besteckt,
worüber sie unwillig ward, sich mit Wolle abwischte und
sie auf die Erde warf \*\*\*). Sie nahm hierauf die Flucht,

<sup>\*)</sup> S. Gale. \*\*) S. Gale.

\*\*\*) Verblumter konnte ich diese schlüpferige Stelle nicht übers seigen. Was eigentlich darunter zu verstehen sep, und das Uebrige, was ich gar nicht übersetzen kann,

Das läßt sich nur auf Griechisch sagen.

Flucht, und aus dem auf die Erde Geworfenen entstand Erichthonius.

Minerva erzog ihn ohne Wissen der übrigen Götter; und wollte ihn unsterblich machen. Sie legte ihn hernach in eine Kiste, und gab ihm der Pandrosoß, der Tocheter des Cekrops, zur Verwahrung, mit bengesügter Warznung, die Kiste nie zu öffnen. Allein aus Neugierde öffnen sie die Schwestern der Pandrosoß, und sehen, daß das Kind mit einem Drachen umwunden ist. Einige sagen, sie wären von diesem Drachen umgebracht word den. Nach andern aber machte sie die erzürnte Mixnerva rasend, so, daß sie sich selbst von der Burg herzabstürzten.

Erichthonius wurde alsbann von der Minerva selbst im Tempel erzogen. Nach der Zeit vertrieb er den Amphiftypn, und wurde König zu Athen. Der Mis nerva zu Ehren setzte er eine geschniste Bildsäule in die Burg, und verordnete das Panathenäische Fest. Mit der Najade Pasithea zeugte er den Pandion.

Uls Erichthonius gestorben und in dem Tempel der Minerva (wo er erzogen worden) begraben war; so wurde Pandion König. Unter seiner Regierung kamen Ceres und Bacchus in die Attische kandschaft. Ceres wurde vom Celeus zu Eleusine ausgenommen, Bacchus aber, vom Ikarius, der von ihm eine Weinzrebe bekommt, und das Weinkeltern lernet. Er wollts hernach die Wohlthaten des Gottes auch den übrigen Menschen schenken, und kam zu einigen Hirten, die von dem Getränke kosteten. Weil es ihnen nun wohl schmeckte, und sie übermäßig und ohne Wasser davon getruns

getrunken hatten; so glaubten sie es ware Gift darunter, und tödteten ihn. Um folgenden Tage, als sie nüchtern waren, begruben sie ihn.

Erigone suchte hernach ihren Vater, und hatte eisnen Hund, Mara, der den Jkarius immer begleitete, ben sich, durch dessen Hulfe sie den Leichnam entdeckte. Sie beweinte ihren Vater, und erhieng sich.

Pandion vermählte sich mit der Zeurippe, seiner Mutter Schwester, und zeugte zwen Töchter, Profine und Philomela, und den Erechtheus und Butes, welche Zwillinge waren.

Ben einem über die Granzen des Landes entstande= nen Krieg mit bem Labdafus, rief er ben Tereus, ei= nen Sohn des Mars, aus Thrazien zu Hulfe. glücklicher Vollendung des Kriegs gab er dem Tereus seine Tochter Profne zur Gemahlin. Nachdem er mit dieser den Itys gezeugt hatte; so verliebte er sich auch in Philomelen, und raubte ihr ihre Ehre. Er sagte hernach, sie ware gestorben, und verbarg sie in einer abs gelegenen Gegend, wo er sie wiederum beschlief, und ihr die Zunge ausschnitt. Allein Philomela stickte Buch= staben in ein Peplum, und machte baburch ber Profne Machdem diese ihre Schwester ihr Ungluck bekannt. gefunden hatte, todtet fie ben Itys, und feget ihn bem Tereus, ohne baß er es wußte, gebraten auf die Tafel, und plotlich nahm sie nebst ihrer Schwester die Flucht, Kaum hatte es Tereus gemerkt, so ergriff er eine Urt, und verfolgte sie. Ben Daulia, einer Stadt in Pho= cis, wurden sie von ihm eingehohlt; auf ihr Vitten aber verwandelten sie die Gotter in Bogel. Profne wurde

Die Nachtigall, und Philomela die Schwalbe.\*). Auch Tereus wurde in einen Wogel verwandelt, und ward zum Wiedehopf.

#### Cap. 15.

Mach dem Tode des Pandion theilten seine Sohne Mas väterliche Vermögen unter sich, und Ereche theus übernahm die Regierung; Butes aber, der Sohn des Erichthonius, bekam das Priesterthum der Mis nerva und des Neptung.

Erechtheus vermählte sich mit der Praxithea, der Tochter des Phrasimus und der Diogenea, einer Tochter des Cephisus, und zeugte mit ihr den Cekrops, Pandorus, und Metion, nebst folgenden Tochtern: Prokris, Kreusa, Chthonia, und Orithyia, welche letztere Boreas entführte.

Butes heurathete die Chthonia; Xuthus, die Kreusa; Cephalus, der Sohn des Deioneus, die Profris.

Prokris bekam von dem Ptelevn eine goldene Krone, und erlaubte ihn dafür Frenheiten. Als aber Ces
phalus dies gewahr wurde, so flohe sie zum Minus,
der sich gleichfalls in sie verliebte, und sie zum Benschlaf
beredete. Allein, sobald ein Mägdchen benm Minus
schlief, so war es nothwendig verlohren. Denn Pasis
phae hatte den Minus vergiftet, weil er vielen Mägdchen seine Liebe zu schenken gewohnt war. Sobald er

<sup>\*)</sup> Andere lassen Philomelen zur Nachtigall und die Prokne zur Schwalbe werden.

also ben andern schlief; so drangen gistige Insekten in ihre Glieder, wovon sie umkanten.

Minds hatte einen hurtigen Hund und einen Wurfssieß, dem nichts entgehen konnte. — Als nun Prokristihren Mann erblickte; so nahm sie die Circaische Wurzel zu sich, welche verursachte, daß ihr nichts schaden konnte, und schlief ben ihm \*). Weil sie sich aber für der Gesmahlin des Minds fürchtete; so kam sie nach Athen. Sie sohnte sich wieder mit dem Cephalus aus, und gieng init ihm auf die Jagd; denn sie war eine Jägerin. Einsmahls schlich sie ihm, ohne daß er es wußte, in dem Gebüsche nach ihr; trift sie; und sie stirbt. Er wurde hernach in dem Areopagus zu einer immerwährenden Landesverweisung verdammt.

Boreas raubte die Orithyia, als sie über den Fluß Jissus fuhr, und schlief ben ihr. Sie gebahr hierauf zwen Töchter, die Kleopatra und Chivne, und zwen Söhne, den Zekes und Kalais, die gestügelt waren. Sie schissten mit dem Jasvn, und kamen benm Verfolzen der Harpnen um. Akusilaus hingegen erzählt, sie wären ben Tenus vom Herkules umgebracht worden.

Phineus vermählte sich mit der Klevpatra, und zeugte mit ihr den Plerippus und Pandivn. Nachdem er diese Kinder von der Klevpatra erhalten hatte; so heurathete er die Idaa, eine Tochter des Dardanus. Diese

<sup>\*)</sup> Diese Stelle scheinet mir, ohngeachtet der Verbesserungen des Gale, verstümmelt. Ergänzen kann ich sie aus ans dern Fabelscribenten: aber, wie Apollodor eigentlich ges schrieben habe, das weiß ich nicht. Nichtige Belehrungen werde ich mit Dank annehmen.

Diese beschuldiget ihre Stiessohne ben dem Phineus des Ehebruchs. Phineus glaubt es, und beraubt bende ihrer Augen. Nachher strasen ihn aber die Argonauten dafür, als sie haselbst landeten.

Chione läßt sich vom Neptun beschlasen, und gebiehrt ohne Wissen ihres Vaters den Eumolpus. Das Kind stürzet sie in den Abgrund des Meers, damit die Sache nicht bekannt werden mochte. Allein, Neptun fängt es auf, bringt es nach Aethiopien, und übergieht es der Benthesichma, seiner Tochter, und der Ams phitrite zur Erziehung. Als Eumolpus erwachsen war, sogab ihm der Gemahl der Benthesichma eine von seinen Tochtern. Nachdem er aber die Schwester seiner Gemahlin ihrer Ehre berauben wollte; so nußte er das kand meiden, und kam nehst seinem Sohne Ismarus zum Tegyrius, dem König der Thrazier, der seine Tochter dem Sohne zur Gemahlin gab.

Mach der Zeit stellet er dem Tegyrius hinterlistig nach: allein, die Sache wird entdeckt; er muß zu den Eleusmiern seine Zuslucht nehmen, mit denen er ein Bundniß errichtet. Nach dem Tod des Ismarus wird er vom Tegyrius zurückberusen; sie legen ihre Streitigkeit ben, und er bekommt das Königreich.

Als hernach zwischen den Atheniensern und Eleusiniern ein Krieg entstand, und die Eleusinier ihn um Hulse basten; so kam er mit einer grossen Armee von Thraziern. Erechtheuß, der gern wissen wollte, ob die Athenienser siegen wurden, fragte das Orakel um Rath. Apollo antwortete, der Krieg wurde zu seinem Vortheile aussschlagen, wenn er eine von seinen Tochtern opfern wollte.

Uls

Als er nun die jungste schlachtete, so brachten sich die übrisgen selbst um. Denn sie hatten sich, wie einige sagen, verschworen, sich einander selbst zu tödten. Ben der nach diesem Opfer erfolgten Schlacht erlegte Erechtheus den Eumolpus.

Nachdem Neptun seine Absicht erreicht und den Erechtheus nebst seiner Familie ausgerottet hatte; so kam Cekrops, der älteste von den Sohnen des Erechtheus, zur Regierung. Er vermählte sich mit der Metiadusa, der Tochter des Eupalamus, und zeugte mit ihr einen Sohn, Pandion. Dieser regierte zugleich mit dem Cekrops. Er wurde aber von den Sohnen des Metion ben einem Aufruhr vertrieben.

Er kam hierauf nach Megara zum Phlas, und erhielt seine Tochter Pelia, die ihm hernach zur Beherrschung des Staats verhalf. Denn nachdem Phlas den Bias, seines Vaters Bruder, umgebracht hatte; so übergab er dem Pandion das Königreich. Er selbst gieng mit einer Colonie nach dem Peloponnes, und erbauete die Stadt Phlus.

Pandion bekam ben seinem Aufenthalt in Megara folgende Sohne: Aegeus, Pallas, Nisus, und Enkus. Einige aber sagen, Aegeus ware ein Sohn des Schrusgewesen, und vom Pandion an Kindesstatt angenommen worden.

Nach dem Tobe des Pandion bekriegten seine Sohne die Athenienser, verjagten die Kinder des Metion, und theilten das Reich in vier Theile, iedoch so, das Aegeus die Oberherrschaft führte. Seine erste Gemahlin hieß. Meta; sie war eine Tochter des Oples. Die zwente hieß Chalkiope, und war eine Tochter des Rherenor.

Weil

Weil er aber keine Kinder bekam, so gieng er, aus Furcht für seinen Brüdern, zur Pythia, und erkundigte sich, ob er Kinder zeugen würde. Upollo gab zur Antwort:

Beherrscher der Wolker, bandige beine Begiers de, bis du in die Attische Burg kommst \*).

Dies Drakel war ihm unverständlich, und er gieng Als er aber durch Trozene reisete, wieder nach Athen. fo murde er vom Pittheus, bem Gobne des Pelops, als ein Gastfreund aufgenommen. Dieser verstand bas Dra= kel, und gab ihm, nachdem er ihn trunken gemacht, seine Tochter Aethra mit zu Bette. In eben Dieser Nacht schlief Neptun ben ihr. Alegeus aber befahl ber Aethra, das Kind, das sie gebähren wurde, zu erziehen, wenn es ein Anabe mare, und seinen Bater zu verschweigen. hinterließ zugleich unter einem Steine seinen Degen und feine Schuhe, mit den Worten, daß, wenn sein Sohn ben Stein wegwälzen und bas darunter liegenbe nehmen konn= te, so sollte sie ihn damit zu ihm schicken. Er felbst kam nach Athen, und verordnete ben dem Panathenaischen Feste Wettspiele, ben denen Undrogeus, der Sohn des Minos, die andern alle überwand. Jupiter schickte ihn hernach gegen den Marathonischen Stier, von dem er umgebracht wurde. Undere hingegen sagen, er ware von den Athleten hinterlistiger Weise getöbtet worden, als er nach Athen zu bem Wettspiele bes Lajus gereift ware. Ben ber Nachricht seines Todes habe Minos, als er zu Paros den Grazien opfern wollte, seinen Kranz vom Ropfe geworfen, und die Pfeiffen schweigen lassen; bas Opfer habe er aber

<sup>\*)</sup> Dieses Orakel ist im Griechischen versteckter, aber auch so versteckt, daß man es im Deutschen nicht ohne Beleidigung der Ehrbarkeit nachsagen kann.

voch vollendet. Daher wird auch noch heut zu Tage den Grazien zu Paros ohne Pfeissen und Kränze geopfert.

Micht lange hernach wurde er zur See sehr mächtig, und bekriegte Uthen mit einer Flotte, nahm Megara ein, wo Nisus, der Sohn des Pandion, König war, und tödtete den Megareuß, den Sohn des Hippomeneß, der von Onchestum dem Nisus zu Hüsse gekommen war. Selbst Nisus kam durch Verrätheren seiner Tochter um. Denn Schla (so hieß seine Tochter) verliedte sich in den Minus, und schnitt ihrem Vater sein purpurnes Haups haar ab, wovon er stard. Sobald aber Minus die Stadt erobert hatte; so ließ er dem Mägdchen die Füsse binden, und sie von dem Hintertheil eines Schisse ins Meer wersen. Als sich aber der Krieg in die Länge zog, und er Athen nicht einnehmen konnte; so dat er den Jupiter, ihn an den Utheniensern zu rächen.

Es entstand hierauf in der Stadt Pest und Hunger, welches erstlich die Athenienser bewegte, die Tichter des Hugcinthus, Antheis, Aegleis, Enthenis, und Lystäa, einem Orakelspruche zu Folge, ben dem Grabe des Gerästus, eines Enklopen, zu opfern. Der Vater dies ser Mägdchen, Hugcinthus, war vorher von Lacedamon

nach Uthen gezogen.

Weil aber die Athenienser keinen Vortheil ben dieser Sache fanden; so fragten sie wegen der Befrehung von diesem Uebel das Orakel um Rath. Apollo antwortete kinen, sie sollten dem Minus die Strafe erlegen, die erkinen selbst zuerkennen wurde. Sie schickten deswegen zum Minus und baten ihn um Auferlegung einer Strase. Minus befahl ihnen, vierzehen Personen, nämlich sieben Knaben und eben so viel Mägdchen unbewassnet dem Minutaurus zur Fütterung zu schicken.

Ming

Minotaurus war in dem Labyrinthe eingesperret, wo man ohnmöglich herauskommen konnte, wenn man einmahl darinn war. Denn durch mannigfaltige Krümsmungen war der Ausgang ungewiß gemacht und verschlofssen. Dadalus, der Sohn des Eupalamus, der ein Sohn des Metion und der Alcippe war, hatte es versfertiget. Dies war auch der beste Baumeister und der erste Erfinder der Bildsäulen.

Dadalus war aus Athen gestohen, weil er den Talus, den Sohn seiner Schwester Perdix, der sein Schüler war, von der Burg herabgestürzt hatte. Denn er befürchtete, er möchte ihn durch Hülfe seines guten Genies übertressen, welches er daraus schloß, weil Talus mit dem Kinn einer Schlange ein dunnes Bret gesägt hatte. Nach der Entdeckung des Mords wurde er vor den Areopasus gesordert und verurtheilet; worauf er zum Minus seine Zuslucht nahm. Hier versertigte er die hölzerne Kuh, in welche er die Pasiphae verschloß, als sie sich in einen Stier des Neptuns verliebt hatte. Er bauete hernach auch das labyrinth, wohin die Athenienser jährzlich sieben Knaben und eben so viele Mägdehen dem Winotaurus zu fressen schiefen mußten \*).

#### Pap. 16.

Machbem Theseus, der Sohn des Aegeus und der Aethra, erwachsen war; so hob er den Stein weg, und nahm die Schuhe und den Degen zu sich. Dann

<sup>\*)</sup> Diese unnüße Wiederhohlung scheinet nicht vom Apollodor herzurühren, oder, man müßte es der unschicklichen Art zu erzählen, in die er frenlich bisweilen verfällt, zuschreis ben. Es mag auch wohl das Folgende vom Ikacus zc. versohren gegangen senn. Wan sehe den Gale.

Dann gieng er zu Fuß nach Uthen, und reinigte die Strasse von den Räubern, die sie bisher unsicher gemacht hatten.

Zuerst tödtete er ben Epidaurus den Periphetes, einen Sohn des Vulkans und der Antiklia, der wegen der Keule, die er sührte, Kornnetes genennt wurde. Weil er schwach auf den Füssen war; so führte er eine eiserne Keule, womit er die Reisenden umbrachte. Diese nahm ihn Theseus ab, und führte sie hernach selbst.

Der zwente, ben er umbrachte, war Sinis, ein Sohn des Polypemon und der Silea von Korinth. Er hatte den Beynamen Pitypkamptes (der die Fichten ken krummet), Denn er hielt sich ben der Korinthischen Landenge auf, und zwang die Reisenden gebeugte Fichten zu halten. Wenn sie nun zu schwach darzu waren; so wurden sie von den Bäumen mit in die Höhe geschnellt, und kamen ohne Rettung um. Auf eben diese Weise wurde Sinis vom Theseus umgebracht.

Das Uebrige ist verlohren gegangen.





| •           |                   |                 | •          |
|-------------|-------------------|-----------------|------------|
| or          | શ.                | Aeskulapius     | 139 u.f.   |
| Libas       | . 53              | Ueschreis       | 95         |
| Abberus     | .75               | Alefon          | 29. 33     |
| Absprtus    | 40                | Uethlius        | 17         |
| शिक्षेवेष   | 17                | Uethra          | 142, 167   |
| Achelous    | 8. 20. 91, 130    | Uethusa         | 137        |
| Acheron     | 13                | Aletolus.       | 19         |
| Achilles    | 155 u.f.          | Agamemnon       | 106        |
| Abamas      | 18                | Algapenor       | 130        |
| Abiante     | 52                | Agaptolemus     | 52         |
| Abmetus,    | 22, 32            | Agathon         | 149        |
| Abonis      | 158 u.f.          | Agave           | 6. 51, 111 |
| Abrast      | 25. 32. 121 u.ff. | Agelaus         | 5. 99. 149 |
| Adraståa    | 4                 | Algenor 19. 48. |            |
| Adopte      | 52                | Aglaja          | 7.94       |
| Aleafus     | 151               | Agraulos        | 158        |
| Meetes      | 26. 39            | Agrius :        | 14. 20. 71 |
| Megaon      | 132               | Max             | 152        |
| Wegea       | 98                | Ufastus         | 29.44.153  |
| Alegeoneus, | 149               | Ufebion         | 79         |
| Megeus      | 44. 166           | Alfontes        | 132        |
| Plegialea   | 25. 32            | Afrisius        | 53. 139    |
| Megialeus   | 47.128            | Afftäe          | 6.52       |
| Megimus     | 92                | Uftaon          | 112 u.f.   |
| Alegina     | 27. 150           | Aftaus .        | 151        |
| Agiodeus    | 32                | Afton           | 18         |
| Negis       | 147               | Aftor           | 27.88      |
| Acgius .    | 52                | Alastor         | 29         |
| Megle       | 80                | Alcaus          | 6î         |
| Alegleis.   | 168               | Alcenus         | 141        |
| Megyptus    | 50                | Alcestis        | 29.85      |
| Nello       | 6                 | Alcidas         | . 68       |
| Nemon       | 132               | Alcidice        | 28         |
| Aenea8      | 146               | Alcinoe         | 62         |
| Menetus     | 27                | Altinous.       | · 4I       |
| Aleolia     | 19                | Alcippe         | 158        |
| Neolus      | 17                | Alekto -        | 4          |
| Alerope     | 106               | Aletes          | 142        |
| Nesatus     | 148               |                 | 90. 34     |
| 9           | ,                 |                 | શ્રી ( ક   |

|    | Mexander             | 96. <u>149</u>         | Unbrogeus   | 78. 105. 167 |
|----|----------------------|------------------------|-------------|--------------|
|    | Alexiares            | 94                     | Andromeda   | 59           |
|    | Alimede              | 6                      | Undromache  | 150          |
|    | Allipherus           | 132                    | Uneribie.   | 52           |
|    | Alfathous            | 20.24                  | Anicetus '  | 94           |
|    | Allfie .             | 52                     | Unogon      | 144          |
|    | Alfmaon              | 128. 130               | Untaus      | 81           |
|    | Alfmene              | 62, 105                | Untea       |              |
|    | Alfmenon             | 52                     | Untheis     | 168          |
|    | Alfon                | 141                    | Unthelia    | 52           |
|    | Alous                | 18                     | Unthippe    | 94           |
|    | Alopius              | 95                     | Untiades    | 94           |
|    | Altháa               | 20. 21                 | Untigone    | 320          |
|    | Althenrenes          | 106 u.ff.              | Untileon    | 94           |
|    | Umalthea             | 4. 91                  | Antilochus  | 29           |
|    | Umarnnceus           | 24                     | Untimache   | 95. 135      |
|    | Umestrius            | 95                     | Untinoe     | 43           |
|    | Umisodarus           | 56                     | Untioches   | 24           |
|    | Umphianap            | 54                     | Untiochus   | 6 <b>p</b>   |
|    | Amphiaraus           | 22. 32. 122 u. ff.     | Untiope     | 116          |
| 1  | Umphidamas           | 81. 135                | Untipe      | 95           |
|    | Umphiditus           | 126                    | Untiphon    | 149          |
|    | Umphiktyon           | 17. 160                | Apeniospne  | 106          |
|    | Umphilochus          | 128. I3I               | Aphareus'   | 20, 27, 120  |
|    | Umphimachus          | 62                     | Aphibas'    | 134          |
|    | Amphion              | 116                    | Apis        | 19. 47       |
|    | Amphithea            | 32                     | Apollo      | 9 u. ff.     |
|    | Amphitrite           | 5.6                    | Arabia      | 53           |
|    | Amphitryon           | 61.64                  | Arbelus     | 52           |
| ı, | Umpfla               | 118                    | Urchebates  | 138          |
|    | Ampflas              | . <mark>27.</mark> 139 | Urchedice   | 95           |
|    | Umptus               | 36                     | Urchelaus   | 52. 62       |
|    | Umpmone              | 51                     | Archemachus | 84. 149      |
|    | Umpntor              | 93                     | Archemorus  | 124          |
|    | Umpthaon             | <b>29.29</b>           | Architeles  | 91           |
|    | Unaftor              | 62                     | Urchomenus  | 132          |
|    | Unaribia             | 29                     | Urene       | 139          |
|    | Anaro                | 61                     | Arestor     | . 48         |
|    | Ancaus               | <del>1</del> 35        | Arete       | 42           |
|    | Anchinoe             | 50                     | Aretus      | 29:          |
|    | Unchises             | 346                    | Arge        | 7            |
|    | Unchius              | 71.                    | Urgele      | 94           |
|    | Anchor               | 132                    | Argeus      | 93           |
|    | Andramon             | 21. 25                 | Urgia       | 32. 123      |
|    | ed at a selection of | <u> </u>               | b           | Argis        |

d. Neptur

| Argiope         | . 8               | Atymnius       | 104                    |
|-----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Argiphontes     | 49                | Huge           | 98. 134                |
| Argius          | 52                | Hugeas         | 72                     |
| Argos           | <b>26.</b> 33. 47 | Aurora         | 6, 11, 148, 158        |
| Argus           | 48                | Ulutomate      | 51                     |
| Argyphie        | 51                | Automedusa     | <b>67</b>              |
| Ariabne & Backa | 105               | Autonoe        | 6.52, 95. III          |
| Arisbe .        | 148               | Urion          | 130                    |
| Aristaus        | III               | Ş              | 8.                     |
| Aristodeme      | 149               | Backhus ( )    | 112 4. ff. 161 & Norce |
| Aristomachus    | 32. 97            | Balius .       | 155                    |
| Arfas           | 134               | Batea          | 145                    |
| Arrhetus        | 149               | Batoit         | 127                    |
| Arsinoe         | 129               | Bellerophon    | 27                     |
| Afia .          | 5                 | Bellerophontes | 55                     |
| Affalaphus      | 12                | Belus          | 50, 103                |
| Astanius        | 149               | Benthesicyma   | 165                    |
| Asopides        | 95                | Vin            |                        |
| Alopus          | 27. 48.150        |                | 30, 149                |
| Affarakus       | 146               | Boreas         | 163                    |
| Usteria         | 5. 9. 52          | Borus          | 152                    |
| Asterion        | 104               | Brasia         | 158                    |
| Alsterius       | 29                | Briarcus       | 3                      |
| Asterope -      | 43. 148           | Bromius .      | 52                     |
| Asteropia       | 27                | Brontes        |                        |
| Astraus         | 5                 | Bryce          | <u>3</u><br>52         |
| Astronar        | 94                | Buleus         | 95                     |
| Astybie         | 95                | Butolion       | 132, 148               |
| Astrodamia      | 95. 153           | Bukolus        | 95. 141                |
| Ustyfratea      | 117               | Busiris        | 51. 81                 |
| Ustingonus      | 149               | Butes          | 41, 162                |
| Astronous       | 158               |                | <b>8.</b>              |
| Ustroche        | 91.117.146        | Cassiopea      | 59                     |
| Atalante        | 22. 135 u.f. 153  | Cebrenes       | 148                    |
| Utas            | 149               | Cebriones      | 149                    |
| Uthamas         | 25. 112           | Cefrops        | 157. 163               |
| Atique          | 95                | Celaneus       | 62                     |
| Atiphus         | 18                | Celano         | <b>52.</b> 137         |
| Utlantea        | 52                | Celeus         | II. 16t                |
| Utlas           | 6, 82, 137        | Celcutot       | 24                     |
| Utreus          | 63                | Cephalus       | 27. 158                |
| Utrome          | 94                | 44             | 2,50,59,90,134         |
| Utropos         | 7                 | Cerberus       | 83                     |
| Utthis          | 160               | Ceres          | 4 u.ff. 161            |
|                 |                   |                | Ecr;                   |

|   | Cerkestis           | 52                | Danae Alapites.  | 54                |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Ceto                | 6                 | Danaus           | 50                |
| 6 | Cenx                | 18, 93            | Dardanus         | 145               |
|   | Chatus 3            | 52                | Deianira         | 6. 2I. 9t         |
|   | Chalbes             | 81                | Deidamia         | . 156             |
|   | Chaltiope           | 26, 166           | Deifoon          | 67                |
|   | Chalfodon           | 51. 88            | Deimachus        | 17. 29            |
|   | Charybdis un        |                   | Deion            | 18                |
|   | Chersidamas         | 61. 149           | Deiphobus        | 85. <u>149</u>    |
|   | Chimare             | 27. 56            | Deiphon          | 12. 99            |
|   | Chione              | 164               | Deiphyle         | 24                |
|   | Chirontachus        | 62                | Deipyle          | 32. 122           |
|   | Chiron              | 6. 71. 154 u.f.   | Deliades         | 55                |
|   | Chloris             | 29. II8           | Delphyne         | 15                |
|   | Chromius            | 61, 149           | Demokoon         | 149               |
|   | Chrysaor            | 59                | Demonice         | 20                |
|   | Chryseis            | 94                | Dercynus         | 79                |
|   | Chryses             | 76. 105           | Dero             | 6                 |
|   | Chrysippe           | 52                | Deukalion        | 16. 105. 133      |
|   | Chrysippus          | 52.117            | Deramenus        | 73                |
|   | Chrysopea           | 134               | Dexithea         | 105               |
|   | Chthonia            | 163               | Diana            | 2 u. ff.          |
|   | Chthonius           | 52, 110           | Dice             | 7                 |
|   | Cilix               | 103               | Diftys           | 27. 60            |
|   | Cilla               | 148               | Diomede          | 139               |
|   | Cinyras             | 158               | Diomedes         | 24. 74. 128       |
|   | Girana              | 52                | Dino             | 58                |
|   | Ciffcus             | 32                | Dione            | 58<br>4. 6<br>144 |
|   | Cyanippus           | 152               | Diosfuri         | 144               |
|   | Enthreus            | 3                 | Diorippe         | 52'               |
|   | Entuus              | <b>80.</b> 93     | Dirce            | 117               |
|   | Eyllene             | 32                | Dorion           | 52                |
|   | Cymo                | 6                 | Doris of Nevery. | 5                 |
|   | Cymothoe            | 6                 | Dorug            | 17                |
|   |                     | 132               | Dorykleus        | 141               |
|   | Cynathus            |                   | Doryklus         | 149               |
|   | Ennortes            | <b>27.</b> 139 26 | Doto             | 6                 |
|   | Cytorus             |                   | Dryas            | 22. 52. 114       |
|   | Cyzifus             | D. 35             | Dryops           | 149               |
|   | @shalus             | 86. 106.169       | Dule             | 144               |
|   | Dádalus<br>Daiphron | 51. <u>52</u>     | Dymas            | 99                |
|   | Damasichthon        |                   | Dynamene         | 6                 |
|   |                     |                   | Dynastes         |                   |
|   | Damasippus          | 142               | ~ ymmjire        | 95                |
|   | Damasistratus       | 119               | 1.4              | E. Ede            |
|   | ,                   |                   |                  | e. enja           |

| _           | E.           | Erichthonius                           | 145. 160 u.f.  |
|-------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
| Echemon     | 149          | Erigone                                | 162            |
| Echephron   | 29. 149      | Erinnen                                | 4              |
| Echion      | IIO          | Criphyle                               | 122 u. ff.     |
| Elara .     | 9            | Ernsichthon                            | 158            |
| Elas        | 61           | Erythia                                | 80             |
| Elatton     | 127          | Erythron                               | 26             |
| Elatus      | 134          | Erne                                   | 79             |
| Eleftra     | 5.52.137.147 | Eteofles                               | 20 u. ff.      |
| Elettryon   | : 61         | Eteoflus                               | 123 u.ff.      |
| Elephantis  | 51           | Ethodaa                                | 117            |
| Eleuchea    | 95           | Evadne                                 | 48. <u>128</u> |
| Eleufinus   | 12           | Evagoras                               | 29. 149        |
| Eleuther    | 137          | Evagore                                | 6              |
| Emarsphorus | 141          | Evander                                | 149            |
| Emathion    | 82. 148      | Euboa                                  | 94             |
| Enaraphorus | 141          | Eubote                                 | 94             |
| Enarete     | 17           | Eudore.                                | 6              |
| Enceladus . | 14. 51       | Evenus                                 | 20. 35         |
| Endeis      | 150          | Everes                                 | <u>6r</u>      |
| Endymion    | 19           | Evippe                                 | 52             |
| Enipeus     | 28           | Evippus                                | 20             |
| Entedides   | 94           | Eufrate                                | 6              |
| Enthenis    | 168          | Eulimene                               | <u>6</u>       |
| Ento        | 58           | Eumedes                                | 24. 94         |
| Conc        | 95           | Eumetes                                | 132            |
| Eog         | 5            | Eumolpe                                | 6              |
| Eosphorus   | 18           | Eumolpus                               | 83. 165        |
| Epaphus     | 49           | Eumon                                  | 132            |
| Ephialtes   | 14. 18       | Eunice                                 | <u>6</u>       |
| Epidaurus . | 48           | Eunomia                                | 7              |
| Epidaus     | 29           | Eunomus                                | <u>7</u><br>9r |
| Epigonen    | 128          | Euphrosine                             | 7              |
| Epikaste    | 10, 118      | Eureres                                | 7              |
| Epilais     | 94           | Europa                                 | 103 u. ff.     |
| Epilaste    | 95           | Eurnale                                |                |
| Epimetheus  | 6. 16        | Euryalus                               | 58             |
| Epochus     | 35           | Eurybia                                | 24.32          |
| Epopeus     | 18. 116      | Eurybius                               | 94             |
| Crasippe    | 95           | Eurybóa                                | 29, 96         |
| Erato       | 6. 7. 52. 95 | Euryce                                 | 5. 6           |
| Grechtheus  | 17. 162      | Eurydamas                              | 94             |
| Erginus     | 66           | Eurydice                               | 7 52 120 747   |
| Eribba      | 152          | Eurngenea                              | 7.52, 139, 147 |
| C1104W      | •1**         | ************************************** | Gurn.          |
|             |              |                                        | Eury:          |

| 62£         | 4 44                                  | Garage astrono |                     |
|-------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Eurykapes   | 94                                    | Halierhothius  |                     |
| Eurylochus  |                                       | Halofrate      | 95                  |
| Eurymede    | 27                                    | Harmonia       | 110. <u>115</u>     |
| Eurymedon   |                                       | Harpaleus      | 132                 |
| Eurymenes   | 29                                    | Harpalykus     | 132                 |
| Eurynome    | <b>5</b> . <b>7</b> . 135             | Harpes         | 3                   |
| Eurnops     | 95                                    | Harpyen        | <b>6.</b> 37        |
| Eurypylus   | 20, 88, 94, 95, 99.                   | Hebe           | 7.94                |
|             | 128                                   | Hekate         | 6. 105              |
| Eurnsthenes |                                       | Hekatonchiren  |                     |
| Eurnstheus  | 62 u.ff.                              | Heftor         | 148                 |
| Eurnteles   | 95                                    | Hetuba         | 148                 |
| Eurnthemis  |                                       | Helanor        | 5I                  |
| Eurythras   | 94                                    | Helena         | 142                 |
| Eurntion    | 73. 152                               |                | 149                 |
| Eurytus     | <b>14.84.88.</b> 141                  | Helikonis      | 95                  |
| Euterpe     | Z                                     | Helios         | · · · <b>5</b>      |
| Eutyches    | 141                                   | Helix          | 132                 |
| Euranthius  | 105                                   | Helle-         | 25                  |
| Exole       | 94                                    | Hellen         | <u>17</u>           |
|             | ₭.                                    | Hephastine     | 53                  |
| Galathaa    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Heraeus        | 132                 |
| Gannmedes   | 77. 146                               | Herfules       | 13.65 u.ff.         |
| Genetor     | 132                                   | Hermione       | 144                 |
| Gerästus    | 168                                   | Hermus         | 52                  |
| Gernon      | · <u>78</u>                           | Herse          | 158                 |
| Giganten    | 13                                    | Hesione        | 53. 77. 87. 148     |
| Glauce      | 44. 151                               | Hesperiden     | 80                  |
| Glaucippe   |                                       | Hestia         | 80                  |
| Glaukothoe  | <u>52</u>                             | Hespena        | 95                  |
| Glaufus     | 27. 105. 108. 149                     | Hierar         | 49                  |
| Gorge       | 21                                    | Hieronneme     | 146                 |
| Gorgonen    | 6. 58                                 | Hifetaon       | 148                 |
| Gorgophone  | 87. 51. 61. 139                       | Hippasus       | 93                  |
| Gorgovbonu  | 8 62                                  | Hippeus        | 94                  |
| Gorgnra     | <u>12</u>                             | 'Hippodamas    | 18.149              |
| Gorgnthion  | 149                                   | Hippobamia     | 51. 57              |
| Gration     | 1 14                                  | Hippodice      | 52                  |
| Grazien     | 7                                     | Hippodrome     | 94                  |
| Gheg        | 3                                     | Hippotoon      | 52<br>94<br>89, 141 |
| 0,,,,       | D.                                    | Hippotornstes  | 52                  |
| Halchone    | 18. 137                               | Hippotrate     | 95                  |
| Halcyoneus  | 13                                    | Hippolyte      | 75                  |
| Palis       | 6                                     | Hippolytus.    | 14                  |
| og mar      | P                                     | - Fish And Mai | Dippos              |
|             |                                       |                | A HAN               |

| Hippomedon 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ifarion 742                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hippomenes 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Itarius 139. 161                            |
| Hipponoe 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ifarus 27. 86                               |
| Hipponome 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jlairus 139                                 |
| Hipponous 22.24.149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ilithya 7. 62.                              |
| Hippostratus 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ilhrius 1115.                               |
| Hippothoe 6. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ilus 145. 146                               |
| Hippothous 141. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Hippores .98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Imeusimus 142                               |
| Hippotus . 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| Hippozngus 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |
| Homolypus 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 48                                       |
| Hora Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01 5 4 3                                    |
| Horus 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jobes 55.                                   |
| Hyacinthus 8. 139. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jokaste 118 u. sf.                          |
| High spinales II2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| Gulad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Gullus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| Gun an Class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Co. I I Am                                  |
| Carrier and the same of the sa |                                             |
| 6 in mints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jyhiflus 20,31,90.                          |
| Hyperinnestra 20. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jphimedia <u>18</u> Jphimedon 96 Jphinoe 54 |
| Hyperphantes 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cultinge                                    |
| Hopirychus 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Johns 54                                    |
| Hypicus 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Iphicus 85                                  |
| Spyfipyle 35, 123 u. f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Johns 94 Johns 85 Jrene 7 Jris 6            |
| Hyreus 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jris 6                                      |
| Hyprnetho 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isae 6                                      |
| Hyrtafus 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ischnus 140                                 |
| <u>ي.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (012.3                                      |
| Jambe! II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Imarus 49.                                  |
| Japetus · 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jimene 48 120                               |
| Jasion 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jimenus 117. 150                            |
| Jason 33 u. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imoneus 126                                 |
| Jasus 48, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Istrus 51                                   |
| Joa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Itys 162                                    |
| Joaa 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~                                           |
| า้อลันซ์ 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~                                           |
| Joas 20. 22, 52, 139, 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jupiter 4 u. ff.                            |
| Idas 20. 22. 52. 139. 144 Idmon 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Radmus 103 u. ff. 109 u. ff. 115            |
| Idomene 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalais 34. 164                              |
| Idomeneus 108. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ralchas 156                                 |
| warmilians and who                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M Kales                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAY                                         |

| Rales                                     | i in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ropreus          | 11. 1. 1. 169   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Rallias                                   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rotethon         |                 |
| Rallidice                                 | ; <u>99</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kornbanten       | 132             |
| Kalliove                                  | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rornnetes        | 8               |
| Rallurhoe                                 | 130, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 170             |
| Rallisto                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rrange           | 135<br>160      |
| Ralybe                                    | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 160             |
| Ralyce                                    | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |
| Ralydon                                   | <u>18. 51</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rranto           | 17.157.160      |
| Ralypso                                   | 19<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rrathe           | •               |
| Rampe                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Rratos</b>    | 94              |
| Ranache                                   | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 7 44            |
| Ranethus                                  | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rreontiabes.     | 44. 119         |
| Rapaneus                                  | 123 u. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rresphontes      | 67. 95          |
| Raphs"                                    | 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rrete            | 99              |
| Karteron                                  | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreteus          | 108             |
| Rassandra                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aretheus         | 105 u. ff.      |
| Raftor                                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kreufa?          | 18. 28          |
| Rastreus                                  | 22. 34. <u>142</u><br>105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 17.149.163      |
| Raukon                                    | The second secon | Ariafus<br>Arino | 48              |
| Releustanor                               | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                | 52              |
| Rleoboa                                   | 94\<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rteatus          | 4               |
| Rleodyorea                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riesippus        | 88.             |
| Rleodore                                  | 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kureten          | 95              |
| Rleodora                                  | <u>52</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marcell          | <b>4</b> .      |
| Rlevlaus                                  | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                | <b>E.</b>       |
| Rleopatra                                 | 94<br>22. 23. 51. 146.164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Labbafus         | 116. 162        |
| Rleophile                                 | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lacedamon        |                 |
| Rletor                                    | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lactounion       | 139             |
| Kliv                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lajus            | 116, 119        |
| Klite                                     | 5 <u>2</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lampon           |                 |
| Klitus                                    | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lampus           | 148             |
| Klonia .                                  | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lanomene         | 52              |
| Rlonius                                   | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laodamas         | 94<br>128       |
| Rlotho                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laodice          |                 |
| Klymene                                   | 53. 106, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laodofus         | 47. 134. 149    |
| Klymenus                                  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Languras         | 19. 149         |
| Rhonnmus                                  | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laogore          | 158             |
| Rlythippe                                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laomedon         | 77 97 04 147    |
| Kliptia.                                  | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eaothoe          | 77. 82. 94. 147 |
| Rhytius                                   | 14. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Latona           | 94              |
| Rnossia                                   | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leades           | 5. <b>9</b>     |
| Rous .                                    | 3. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leanira          | 134             |
| Romathe                                   | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Learth           | 25. 112         |
| 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | N.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.114           | Leba            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | C V V III       |

### Regifter.

| piler. | Reha .        |                                       |                | 700           |
|--------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
|        |               | 141 u.ff.                             | Mantinus       | 132           |
|        | Lelex         | 139                                   | Manto          | 129           |
|        | Leon          | 132                                   | Marpessa       | 20            |
|        | Leophontes    | 19                                    | Marse          | 95            |
|        | Leucippe      | 95                                    | Marinas 8. age |               |
| 190    | Leucippus     | <del>27.</del> 139                    | Mecisteus      | 32, 123, 132  |
|        | 0 1           | <b>26</b>                             | Medea          | 33 u.ff.      |
| ,      | Leukones      | 95                                    | Medesifaste    | 149           |
|        | Leufopeus     | 0 20                                  | Medon          | : 44          |
|        | Leufothea     | L II2                                 | Medufa         | 58 u. ff. 149 |
| . 8-   | Libne 2       | : 50                                  | Megara.        | 4             |
|        | Lichas        | <b>5.</b> 93                          | Megamede       | 66            |
| ,      | Licymnius     | 62                                    | Megapenthes    | 55.144        |
| ,      | Limnorea      |                                       | Megara         | 67            |
|        | Linus         | 7.65                                  | Megareus       | 168           |
|        | Lipus         | 52                                    | Melampus       | 30. 55        |
|        | Luna          | 19                                    | Melas          | 24.26.93      |
|        | Epcius        | 95. 132                               | Meleager       | · <u>2</u> [  |
| .*     | Lytaon        | 123                                   | Meliboa        | 1118, 132     |
| -      | Enfomedes     | 156                                   | Melicertes '   | 25. 26. 112   |
|        | Lyton         | 141                                   | Melie          | 6             |
|        | Enfoycus.     | 24                                    | Meline         | 94            |
|        | Enturg        | 32. 95. 114. 123                      | Meliffa        | 47            |
|        | Enfus 39. 51. | 76.116.137.166                        | MeliJeus       | 4             |
|        | Lynceus 22.   | I. 134, 139, 144                      | Melius         | : 149         |
|        | Lyrus .       | 146                                   | Melopomene     | 7             |
|        | Enfe          | 24                                    | Meninon        | 148           |
|        | Possanassa    | 6                                     | Memphis        | 50,149        |
|        | Lyfibice      | 61. 94                                | Menaus         | 79            |
| T      | Ensimache     | 32, 149                               | Menalippus     | £ 24. 126     |
|        | Lyfinomus     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Menalfes       | 52            |
|        | Ensippe       | 54                                    | Menelaus       | 106. 143. 145 |
|        | Enlipping     | 2 95                                  | Menesthius     | 1. 154        |
|        | Lysithous.    | 149                                   | Menippides     | 94            |
|        | Lytaa         | <u>168</u>                            | Menoceus       | 94<br>126     |
|        | <b>5</b> 9000 | 2 16                                  | Menotius       | <u>6. 84</u>  |
|        |               | <b>M.</b>                             | Mentor         | 95. 96        |
|        | Macebnus      | 132                                   | Merkur         | 137 u. ff.    |
|        | Mänalus       | 132                                   | Mermerus       | 44            |
|        | Maon          | 124                                   | Merope         | 10.27.100.137 |
|        | Mara          | 162                                   | Mestor         | 61. 149       |
|        | Magnes        | 7. 18. 27                             | Meta           | 166           |
|        | Maja          | 137.                                  | Metanira       | 12            |
|        |               | P .                                   | Metharme       |               |
|        | Makareus      | 132                                   | with the       | 158           |

| Metiadusa   | 166              | Riobe .         | 47. 117                |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Metion.     | 163              | Nisus           | 166                    |
| Metis       | 5. 95            | Nothus          | 108                    |
| Mictope     | 150              | Nyfteis         | 116                    |
| Mioea       | 62               | Nyftimus        | 132                    |
| Milanion    | 136              | *               | 4.6                    |
| Milerus     | 104              | D.              | 1 -                    |
| Minachus    | 52               | Oceaniben       |                        |
| Minerva     | 9 u. ff. 160     | Decanus         | 125                    |
|             | 1.103. 106.163   | Deagrus         | . 4<br>7               |
| Minocaurus  | 106. 168 u.f.    | Dear            | . / 53. 107            |
| Deingrus    | 117              | Oedipus         | 119 u. ff.             |
| Minemoinne  | 4                | Deme            | 52                     |
| Mnesileus   | 144              |                 | 21.52.91.130           |
| Molorch     | 68               | Denomaus        | 137                    |
| Molus       | 20. 108          | Denone          | 150                    |
| Mujen       |                  | Denopion        | .10                    |
| Mingdon'    | 76               | Destrebles      | 95                     |
| Myrmidon    | . 18             | Ogngia          | 117                    |
| Mirrha -    | 159              | Difles          | 129                    |
| 61          |                  | Difleus         | 87                     |
| 33          |                  | Otalia          | 53                     |
| Mais        | 19. 27           | Ofnpete         | 6. 52                  |
| Nauplius    | 53.107.134       | Olenius         | 24                     |
| Nausimedon  | 53               | Olympus         | 10, 94                 |
| Nausithoe   | 6                |                 |                        |
| Nebrophonus | 35               | Omphale         | <b>95</b><br><b>86</b> |
| Melo.       | 52               | Onchestus       | . 24                   |
| Memestis    | 142              | Onesippus       | 94                     |
| Neomeris    | 6                | Opheltes        | 32                     |
| Neleus      | 28. 85           | Opis            | II                     |
| Meoptolemus | 156              | Oples           | 166                    |
| Nephalion   | 76, 105          | Opleus          | 18. 132                |
| Nephele     | 25               | Orchomenus      | • 9                    |
| Mephus'     | 95               | Dreia8_         | 94                     |
| Meptun '    | 4                | Drestes         | 18                     |
| Rereiden    | 6                | Orion           | IQ                     |
| Nereus      | <u>6. 18. 80</u> | Drithnia        | 163                    |
| Nessus ?    | 91 u.f.          | Orpheus rapodo. | 7. 34. 41              |
| Neftor      | 29.89            | 'Orfedice       | 158                    |
| Mice        | 6. 94            | Orthrus         |                        |
| Nicippe     | 62, 95           | Otus            | 78<br>18               |
| Nifodromus  | 94               | Orylus          | 98                     |
| Nikostratus | 144              | Oryporus        | 158                    |
|             | •                |                 | P. Palas               |
|             |                  |                 |                        |

|               | p.                       | Perifihenes          | 1 1                     |
|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Palamon       | 95. 112                  | Pero                 | <u>52</u>               |
| Palamedes     | 53. 107                  | Perseis              | 29                      |
| Palladium     |                          | Perses               | 26<br>5, 61             |
| Pallas        | 5. 132. 147.166          | Perseus              |                         |
| Pammon        |                          | Persus               | 29.57 u. ff.            |
| Pamphilus     | 149                      | Peucetius            | 44                      |
| Pandion       | 52. <u>161.</u> 164      | Phadimus             | 132                     |
| Pandora       | 16                       | Phadra               | 117                     |
| Pandorus      | 163                      | Phaethon             | 105                     |
| Pandrosos     | <u>158. 161</u>          | Phalias              | 158                     |
| Panope        | 6 04                     |                      | 95                      |
| Pánopeus      | 6.94                     | Phantes              | 52                      |
| Parcen -      | 64                       | Pharte               | 52                      |
| Paria         | 705                      | Phasius              | 132                     |
| Paris         | 105                      | Phegeus              | 130                     |
| Parthaon      | 20                       | Pheres               | 29                      |
| Parthenopaus  |                          | Pherusa              | 6                       |
| Parthenope    | 32, 123 II. ff.          | Philamon             | 149                     |
| Pasiphae      | 26. 106. 163. <u>169</u> | Philammon<br>Phileis | 8                       |
| Patro         |                          | Philodice            | 95                      |
| Patroflus     | 94<br>95. <u>156</u>     | Philostetes          | 139                     |
| Pedias        | 160                      | Philolaus            | 150                     |
| Pelagon       | 109. 150                 | Philomache           | 76. 105                 |
| Pelasgus      | 47. 132                  | Philomele            | 29                      |
| Peleus 22, 13 | 35 u. ff. 151 u. ff.     | Philonoe             | 162                     |
| Pelia         | 166                      | Philonomus           | <u>56</u><br>62         |
| Pelias .      | 28. 33. 135              | Philyras             |                         |
| Pelopia       | 29. 47. II7              |                      | 26 50 60 53             |
| Pelops        | 61, 89, III, 151         | pymus 24.            | 36, 50, <u>60,</u> 132. |
| Pelor         | IIO                      | Phlegnas             | , 164                   |
| Pemphrebo     | 58                       | Phobe                | , <u>116</u>            |
| Penelope      | 142                      | Phonix               | 4. 139                  |
| Perdie        | 169                      | Phofus               | 103, 156                |
| Pereus        | 95. 134                  | Pholus               | 151                     |
| Peribba       | <u>22. 119. 152</u>      | Phorbus              | 7 <u>r</u>              |
| Perilaus      | 142                      | Phorenaden           | 19                      |
| Periere       | 81                       | Phorfus              | 0                       |
| Perieres      | 18. 27. 139              | Phoroneus            | 6.58                    |
| Periflymenus  | 29. 89. 126              | Phrontis             | 19. <u>47</u>           |
| Perimede      | 18                       | Phrnxus              |                         |
| Perimedes     | 96                       | Phthia               | 25                      |
| Periphas      | . 52                     | Phthius              | 117                     |
| Periphetes    | 170                      | Phylatus             | 132                     |
| the set Arres | -/~                      | W 3                  | Phys                    |
| ٠             |                          | . *** 3              | * 400                   |

| Phylas       | OT                | Polyphemus    | 25             |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Phylar       | 91                | 0.5 6 6 6 6   | 35<br>100, 119 |
| Phyleus      | 31                |               |                |
| Physius .    | 73.89             | A4 4          | 19             |
|              | 132               |               | 149            |
| Pierus       | <b>2 6</b>        | Porphyrion    |                |
| Pione        |                   |               | 13             |
| Piranthus    | 48                |               | 132            |
| Pirenes      | () (** )          | Potamon .     | 52             |
| Pirithous    | 22. 83            |               | 95. 163        |
| Pisidice     | 18. 29            | Priamus       | 87.148 u. f.   |
| Pissitratus  | :                 | Protus        | 53             |
| Pisus        | 139               | Proflus       | 98             |
| Pittheus     | 167               | Profine       | 162            |
| Pityokamptes | 170               |               | 27.94.163      |
| Placia       | 147               | Promachus     | 32.128         |
| Platon       | 132               |               | 6. 16. 82      |
| Plejaden     | 137               | Pronag        | 33             |
| Pleione      | 137               | Pronoe        | 19             |
| Plesaure     | <u>6</u>          | Pronous       | 131            |
| Pleuron      | 19                | Proserpina    | 7 u. ff.       |
| Plexippus    | 20, 164           | Proteus       | 5I, II3        |
| Plisthenes   | 106               | Prothous      | 24. 132        |
| Pluto -      | 4                 | Proto         | 6              |
| Podarce      | 52                | Protogenea    | 17. 19         |
| Podartes     | 87. 148           | Protomedusa . | <u>6</u>       |
| Polichus     | 132               | Psamathe      | 6, 151         |
| Polites      | 149               | Uteleon       | 163            |
| Pollux       | 22, 34, 142       | Pterelaus     | 61             |
| Polybotes    | 14                | Ptous         | · 26           |
| Polybus      | 119               | Phlaon        | 29             |
| Polydektes ' | 27.57             | Pylarge       |                |
| Polydore     | 152. 154          | Phlas         | 166<br>166     |
| Polydorus    | 111, 116, 149     | Phlius        | 83             |
| Polygonus    | 78                | Pylus         | 20. 94         |
| Polytaste    | 29                | Phrippe       | 95             |
| Polyftor     | 52                | Pyrrha        | · 16           |
| Polyidus     | . 108             | Pyrrhus       | 156            |
| Polylaus     | 94                | Python        | 2              |
| Polymede     | 33                | M. No. No.    | 2              |
| Polymedon    |                   | R.            |                |
| Polymnia     | 149               |               | , ,            |
| Polynices    | 120 u. ff.        | Rhadamanthus  | 67. 103        |
| Maluege      | <u>120</u> a. []. | Mhadius       |                |
| Nolynoe      |                   | Rhea          | 29<br>4. 114   |
| Polypemon    | 170               | A thin        | Nhes           |
| 3000         | 1                 | 51            | Styles         |

| ,                                      |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Rhesur 8                               | Strymno 147                    |
| Rhexenor 166                           | Strymon 8                      |
|                                        | ~ .                            |
|                                        | Stygne 52                      |
| Rhodia 51                              | Stymphalische Vogel 73 u.f.    |
|                                        | Stymphalus 132. 134. 151       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | Styr 5                         |
|                                        | Spleus 86                      |
| Salmoneus 18. 28                       |                                |
| Sandofus 158                           | <b>S.</b>                      |
| . Sav 6                                |                                |
|                                        | Talaus 32                      |
|                                        | 0.1.3                          |
| Sarpedon 77. 103                       |                                |
| Saturn 4 u.ff.                         |                                |
| Schöneus 26. 136                       | Taphius 61                     |
| Seplla 168                             | •                              |
| Sebrus 141                             | Taurus 29                      |
| Seis 19                                | Tangete 137                    |
| Gelene 5                               |                                |
| Semele III                             | Tegnrius 165                   |
| Side 10                                | Telamon 22. 87. 151            |
| Silea 170                              | Teleboas 132                   |
| Sinis - 170                            |                                |
|                                        | ~ ' ' " .                      |
| Sipplus II7                            | ~ / / /                        |
| Sirenen 8, 20, 41                      | - 1. ·                         |
| Sisphus 18. 27. 112. 137. 150          | Teles 94                       |
| Stae 51                                | Telestas 149                   |
| Staus 141                              | Teleutagoras 94                |
| Smyrna 159                             | Leichinus 47                   |
| Sofleus 132                            | Tellus 3                       |
| Sparta 139                             | Temenus 97                     |
| Sparter 109                            |                                |
| Sperchius 154                          | ~ '.                           |
| Sphing 119 u.f.                        |                                |
|                                        |                                |
| Op.,                                   | 0.4                            |
| Sternops 24                            | _                              |
| Sterope 19. 20. 90. 137                | Leucer' 87. 145                |
| Steropes 3                             | Teuthras 90. 135               |
| Stheneboa 54. 134                      | Thalia 7<br>Thampri <b>s</b> 8 |
| Sthenele 52                            |                                |
| Sthenelus 24. 52. 61. 128              | Thanace 158                    |
| Stheno 58                              | Thasus 104                     |
| Stratichus 29                          | Thaumas 6                      |
| Stheno 58 Stratichus 29 Stratobates 62 | Theáno 52                      |
| Stratonice 19. 94                      | 0( (                           |
| C. 13, 74                              | Thele                          |
|                                        | ~y**                           |

| Ot                     | •                                                                          |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Theirion Chamica       | 47 Tlepolenn                                                               | 18               |
| Themis Linemisto       | 45. 154 Emolus                                                             | 94 90            |
| Thera                  | 26 Toreus                                                                  | 86               |
| Therimachus            | 117 Triptolem                                                              | ug <u>21</u>     |
| Therfander             | criops Eriops                                                              |                  |
| Thersippus             | 128 Triton                                                                 | 18               |
|                        | 24 Troilus                                                                 | II, <u>147</u>   |
| Thespius-              | 3.142.169 u.f. Tros                                                        | 149<br>146       |
| Thesprotus             | 83. 94 Indeus                                                              | 24 TAT to C      |
| Eheffalus              | 132 Inndareus                                                              | 27.139.141 u.ff. |
| Thestalus              | 95 Typhon                                                                  | 14               |
| Thestius               | 20. 66 Inrannus                                                            | <u>61</u>        |
| Thetis'                | 20. 66 Epro<br>6. 8. 154                                                   | 28               |
| Thia                   | /                                                                          | 11. 23.          |
| Thiodomas              | 92 Ubaus                                                                   |                  |
| Thons                  | 142 Venus                                                                  | <u>iro</u> ,     |
| Thoon                  | 14 Besta                                                                   | 7 u.ff.          |
| Thrainmedes            | 14 Westa<br>29 Ulusses                                                     | 142 u.f. 156     |
| Thrisippas<br>Thyestes | 94 Urania                                                                  | 4 '              |
| Thyone                 | 63 Urania                                                                  | <b>Z</b> ,       |
| Thyreus                | 115 Bultan                                                                 | 8 11 6           |
| Tigafis.               | <u>21</u>                                                                  | 8 u. ff.         |
| Limanbra               | 25 Xanthippe                                                               | <b>æ.</b>        |
| Tiphys                 | 24 Xanthippus                                                              | 19'              |
| Tiphyse                | 34 Xanthis                                                                 | <u>19</u><br>24  |
| Tirefias               | 25 Xanthippe<br>24 Xanthippus<br>34 Xanthis<br>25 u.f. Xanthus<br>Xenvoice | 94               |
| Lifamenus              | 25 4. f. Xenodice                                                          | 155              |
| Tisiphone              | 4. 131 Euthus                                                              | 86. 105          |
| Titanen                | 4 *                                                                        | <u>17.</u> 163   |
| Titaniden              | 4 Zelus                                                                    | <u>3.</u>        |
| Eithonus               | 148. 158 Zethus                                                            | . 6.             |
| Eitomas                | 132 Zetus                                                                  | 116              |
| Eithus                 | 9 Zeurippe                                                                 | 34. 164          |
| 1                      | - muchhe                                                                   | 162              |
|                        |                                                                            | 41. 2 .          |

#### Drudfehler.

S. 32. 3. 2. 1. eines Sobns. S. 35. 3. 15. 1. zeugte. S. 48. 3. 1. und 2. [. Argos. S. 53. 3. 24. 1, Oegr.

45 H 26 1915



